

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

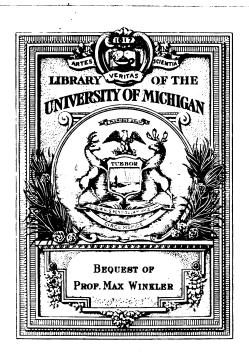

Mais Jakus.

Wonkler Begreet 1-16-31

## Inhalt bes zwölften Bandes.

## . Siebenfäs.

Drittes und viertes Banbeben.

|                                                                                                                                                                                                            | <b>.</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Reuntes Kapitel.                                                                                                                                                                                           | Seite          |
| Kartoffelfriege mit Weibern — und mit Mannern — ber De<br>gemberspaziergang — Junder der Eifersucht — Erbfolge<br>frieg um den grillierten Kattun — Jerfallen mit Stiefel —<br>die schmerzhafte Abendmusik | : '            |
| gehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                           |                |
| Der einsame Neujahrtag — ber gelehrte Schalaster — holigernes Bein ber Appellazion — Briefpost in ber Stube — ber elfte Februar und Geburttag 1788                                                         | ;<br>;<br>. 51 |
| Elftes Rapitel.                                                                                                                                                                                            |                |
| Leibgebers Schreiben über ben Ruhm - Firmians Abenbblati                                                                                                                                                   | 77             |
| 3molftes Rapitel.                                                                                                                                                                                          |                |
| Auszug aus Aegypten — ber Glanz bes Reisens — bie Un-<br>befannte — Bapreuth — Taufhandlung im Sturm —<br>Natalie und Eremitage — bas wichtigste Gespräch in bies<br>sem Wert — ber Abend ber Freundschaft | 92             |
| Dreizehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                            | 131            |
| Vierzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                       |                |
| Berabschiebung eines Beibgebers - Fantaisie - bas Kind mit<br>bem Stranfie - Barabies ber Racht und ber Engel an<br>beffen Thore.                                                                          | 145            |
| Fruchtfäd.                                                                                                                                                                                                 |                |
| Brief bes D. Biftor an Kato ben altern fiber bie Bermandslung bes Ich ins Du, Er, Ihr und Sie - ober bas Fest ber Sanftmuth am 20sten Marz                                                                 | 167            |
| Intelligenzblatt ber Blumenftnde                                                                                                                                                                           | 201            |
| Funfzehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                       |                |
| Rosa von Mebern — Rachflange und Nachweben ber schon-<br>ften Nacht — Briefe Nataliens und Firmians — Tisch-<br>reben Leibgebers                                                                           | 202            |

| Set 1                                                                                                                                                                                                                      | te.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sechzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                       |      |
| Abreife — Reisefrenben — Anfunft                                                                                                                                                                                           | 15   |
| Stebengebntes Rapitel                                                                                                                                                                                                      |      |
| Rofa als Minierraupe — Dornenfronen und Difielfopfe ber Giferfucht                                                                                                                                                         | 33   |
| Acitzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                       |      |
| Rachsommer ber Che - Borbereitungen jum Sterben 21                                                                                                                                                                         | 19   |
| Neunzehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                       |      |
| Das Gespenft — Beimziehen ber Gewitter im August ober letter Bant — Kleiber ber Kinder Ifrael                                                                                                                              | 48   |
| 3 mangigftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                      |      |
| Der Schlagfuß — ber Obersanitätrath — ber Landschreiber — bas Teftament — ber Ritterhrung — ber Fruhpre- biger Reuel — ber zweite Schlagfuß                                                                                | 64   |
| Ein und zwanzigstes Rapitel.                                                                                                                                                                                               |      |
| D. Delhafen und das medizinische Chaussieren — Trauer : Absministrazion — ber rettende Todtentopf — Friedrich II. und Standrede                                                                                            | 90   |
| 3mei und zwanzigstes Rapitel.                                                                                                                                                                                              |      |
| Burchreise burch Fautaisie — Wiederfund auf bem Binblocher<br>Berg — Berneck, Meuschen zuerdoppeln — Gefrees,<br>Kleiderwechsel — Munchberg, Pfeiffück — Hos, ber froh-<br>liche Stein und Doppel Abschied sammt Topen , 3 | 103  |
| Drei und zwanzigstes Rapitel.                                                                                                                                                                                              |      |
| Tage in Babus — Nataliens Brief — ein Neujahrmunsch —<br>Wildniß bes Schickfals und bes herzens 3                                                                                                                          | 25   |
| Vier und zwanzigstes Kapitel.                                                                                                                                                                                              |      |
| Rachrichten aus Aubschnappel — Antifitmax ber Mabchen —<br>Eröffnung ber 7 Siegel                                                                                                                                          | 138, |
| Fünf und zwanzigstes Rapitel.                                                                                                                                                                                              |      |
| Die Reife — ber Gottesader — bas Gefpenft — bas Enbe                                                                                                                                                                       | 351  |

# Blumen-, Frucht- und Dornenstucke;

ober

# Chestand, Cod und Hochzeit

bes

Armenadvotaten

F. St. Siebenfas.

Brittes Bandchen.

VII

1

### Reuntes Rapitel.

Kartoffelfriege mit Weibern — und mit Mannern — ber Dezems berspaziergang — Junder ber Eifersucht — Erbsolgekrieg um ben grillierten Kattun — Zerfallen mit Stiefel — bie schmerze hafte Abendmufik,

3d munichte, ich schweifte gelegentlich ein wenig aus; aber es fehlt mir an Duth.

Denn es gibt heut zu Tage wenige Lefer, die nicht alles verstehen — wenigstens unter ben jungen und geabelten — und diese sobern (ich verarg' es ihnen nicht) von ihren Schoohautoren, sie sollen noch mehr wissen; was eine Unsmöglichkeit ist. Durch das englische Maschinenwesen der Enzyklopädichen Wörterbücher — ber Konversazionslexika — der Auszüge aus dem größern Konverssazionslexikon — der allgemeinen Wörterbücher aller Wissensschaften von Ersch und Gruber, setzt sich ein junger Mann in wenigen Monaten blos am Tage — die Nächte braucht er nicht einmal — in einen ganzen akademischen Senat voll Vakultäten um, den et allein vorstellt und unter welchem er als die akademische Jugend gewissermaßen selber steht.

Ein ahnliches Wunder als ein folder junger Mann und Sauptstädter ift mir nie vorgekommen, es mußte benn ber

Mann fein, ben ich in ber Bayreuther Barmonie gebort, welcher feiner Seits wieder eine gange Academie royale de musique, ein ganges Orchefter barftellte, indem er mit feinem einzigen Rorper alle Inftrumente trug und fpielte. Es blies biefer Banharmonift vor une Theilharmoniften ein Balbborn, bas er unter bem rechten Arme feft hielt, biefer ftrich wieber eine Geige, bie er unter bem linken bielt, und biefer flopfte wieder gur schicklichften Beit eine Trommel, Die er auf bem Ruden trug - und oben hatt' er eine Duge mit Schellen aufgesett, bie er leicht mit bem Ropfe janitscharenmäßig schuttelte - und an die beiben Fußknorren hatt' er Janitscharen = Bleche angeschnallt, bie er bomit fraftig wiber einander folug; - und fo war ber gange Mann ein langer Rlang, vom Wirbel bis zur Sohle, fo bag man biefen Bleichniß = Mann gern wieber mit etwas verglichen hatte, mit einem Fürften, ber alle Staats-Inftrumente, Staats-Blieber und Reprafentanten felber reprafentiert. Wo foll nun aber vor Sauptftabtern und Lefern, welche einem folden Allsvieler als Allwiffer gleichen, ein Mann. wie ich, ber, wenn es boch fommt, nur von fleben Runften Beibelberger Magifter und einiger Philosophie Doktor ift, rechten Muth hernehmen, in ihrer Gegenwart fünftlich und glücklich auszuschweifen? - Fortgang in meiner Erzählung ift bier weit ficherer.

Den Abvokat Siebenkas treffen wir benn unter lauter Hoffnungen, aber mit tauben Bluten wieber an. Er hatte gehofft, er werbe nach bem Königschuffe wenigstens so lang gute Tage erleben, bis bas Schufgelb aufgezehret set, wenigstens 14; aber bas Trauerschwarz, bas jeto die Reiseunisorm ift, sollte auch die seinige auf seiner irdischen Nachtreise bleiben, auf bieser voyage pittoresque für Poeten. Die Menschen nicht, aber die Hamfter und Eichhörnchen wiffen

gerade bas Loch ihret Wohnung zu füllen, bas gegen die Kunftige Wetterseite auffteht; Finntan bachte; fei bas Loch in seinem Beutel gestidt, so fehl' ihm weiter nichts — ach es ging ihm jeho etwas bessers ab, als Geld — Liebe. Seine gute Lenette trat immer weiter von feinem Gerzen weg — und er von ihrem.

Ihr Berhehlen bes von Rosa zurudgelieferten Straufes fetzte in feiner Bruft, wie jeder fremde Körpet in jedem Gelfiche bes Letbes, Stein um fich an. Das war aber noch wenig.

Sondern fie fegte und wifchte am Morgen, er mochte pfeifen wie er wollts -

Sie fertigte alle Landtagabschiede und andere Dekrette ans Laufmädchen noch immer in einigen Duplikaten und "virimierten Kopien" aus, er mochte protestieren wie er wollte —

Sie befragte ihn um jebe Sache noch einige mal, er mochte immethin vorher schreien wie ein Markischreier, ober hinterher fluchen wie ein Kundniann bes letten —

Sie fagte noch immer fort: es hat vier Viertel auf 4 Uhr geschlagen.— Sie gab ihm noch immer, wenn er dek mühfamsten Beweis geführt, daß Augspurg nicht in Bydern liege, die grühdliche Antwort: es liegt aber doch auch nicht in Romanien, nicht in der Bulgarei, nicht im Fürstenthum Janet, noch det Badug, noch bei Ousten, zwei sehr undebenzenden Fieden.— De konnte sie nie deshindringen, ihm offen beizusallen, wenn er ganz unbedingt versocht und aufschrie: es liegt beim Teusel in Schwaben. Sie räumte Nos ein, es liege genissfermaßen zwischen Franken, Baiern, Schweiz ic.; und nur bei der Buchbinderin gestand sie die schwähle stage.

1,531.51

Solche Kaften und lleberfrachten indeffen konnten noch ziemlich von einer Seele getragen werden, die fich mit den Mustern großer Dulder stärkte, mit dem Muster eines Lysturgs, der sich geduldig von Alkander das Auge, oder eines Epiktets, der sich von seinem Geren das Bein verhungen ließ — und ich habe auch aller dieser Roststeden Lenettens schon in vorigen Kapiteln gedacht. Aber ich habe ganz neue Fehler zu berichten, und stell' es parteilosen Chemannern zum Spruche anheim, ob solche auch unter die Rängel gehören, die ein Chegenoß ertragen kann und soll.

Bu allererst: Lenette wusch sich die Sande des Tags wol vierzigmal; — sie mochte ansassen was sie wollte, so mußte sie sich mit dieser h. Wiedertause versehen; wie ein Jude wurde sie durch jede Nachbarschaft verunreinigt, und den eingekerkerten Rabbi Akida, der einmal im größten Wassermangel und Durst das Wasser lieber verwusch als vertrank, hätte sie mehr nachgeahmt als bewundert.

"Sie foll reinlich sein (fagte Siebenkäs) und reinlicher "als ich selber — aber Maße muß gehalten werben. — "Warum trocknet sie sich benn nicht mit bem Sandtuch ab, "wenn ein fremder Athem barüber gestogen? Warum faus "bert sie ihre Lippen mit keiner Seisenkugel, wenn eine "Nücke sich — und mehr dazu — auf solche gesett? — "Sat sie nicht unsere Stube zu einem englischen Kriegschisssemacht, das täglich innen und außen überwaschen wird, "und hab' ich nicht dem Tegen so friedlich zugesehen als ixzugend einer auf dem Verdeck?"

Bog eine breite Irlandische Bolte ober eine bonnernbe Bafferhose über ihre und seine Tage: so wußte fle ben Mann und seinen Muth wie eine hollandische Festung ganz unter Baffer zu setzen und gab allen Thranen ein weites Bett. Warf hingegen einmal die Glücksonne einen Dezem-

berfonnenfchein nicht breiter als ein Benfter in ibre Stube. fo mußte Lenette hundert Dinge gu thun und gu feben, um nur iconere nicht zu bemerten. Firmian batte fich besonbers borgenommen, borguglich biefe paar Tage, wo er einen Gulben batte, recht auszuspelzen ober abgurahmen, und bas ameite Janusgeficht, bas über Bergangenheit und Bufunft bliden ober weinen wollte, bicht zu verhängen; - aber Lenette zerschliste ben Schleier und wies auf alles. Mann verficherte mehr als einmal: "Traute, paffe nur, bis "wir wieder blutarm und hundsübel bran find: mit Freuden "will ich bann mit Dir achzen und lechzen!" Wenia verfing. - Rur einmal gab fle ihm anftanbig gur Antwort: "wie lange mabrt's, fo ift boch wieber tein Pfennig im "Saus." Aber barauf wußt' er noch verftanbiger zu verfegen: "Sonach nicht eber willft Du einen beitern ftillen "Jag recht genießen, als bis man Dir Stein und Bein "fchworen fann, bag fein elenber, bufterer, wolfiger nach-"fommt? Dann tofte ja feinen. Welcher Raifer und Ro-"nig, und hatt' er Ahronen auf bem Robf und Rronen "unter bem Steiß, tann nur auf einen Boft - ober Lanbtag "lang verfichert fein, daß beibe nichts nebliges bringen? "Und boch genießt er rein feinen bellen Tag in Sanssouci "ober Bellevue ober fonft, ohne weiter zu fragen, und freuet "fich bes Lebens." (Sie schüttelte ben Ropf). - "3ch fann Dir "bas Mantliche auch gebrudt und griechifch beweifen," fagt' er und trug in bas aufgeschlagne neue Testament auf gerabe mohl vorlesend die Stelle ein: "Berschiebft bu bie innige "Feier einer gludlichen Beit fo lange, bis eine anbere fommt, "wo lauter hoffnungen in ungetrubter Reihe burch Jahre "vor bir binliegen: fo ift auf unferer ewig mantenben glat= "ten Rugel feine einzige innige Freude gebentbar: benn nach "gehn Tagen ober Jahren erfcheint gewiß ein Schmerg; wand so kannst ihr bich an keinami Maientage ersaben, und wflatterten alse Wäten und Nachtigallen auf bich nieder, well i,ganz gewiß der Winter dich mit seinen Floden und Nächten i,bedeckt. Genießest du aber doch deine warme Jugend unggescheuet vor der im Hintergrunde wartenden Eisgruße des "Alters, in welcher du durch immer wachsende Kälte noch "einige Zeit ausbewahret wirst: so halte das srohe Seute "kurzes Alter." — Das Griechische oder Lateinische, versetzt sie, nimmt sich schon geistlicher aus, und auf der Annzel wird die Sache oft gepredigt, ich geh' auch jedesmal vecht getröstet nach Saus, die das Geld und wieder ausgeht.

Noch ichwerer hatt' er's, fie auf bie rechten Freubenfprunge zu bringen, Mittags am Eftifche. Rauchte nämlich ftatt ihres täglichen Berels ein befonderer aguptischer Tleischtopf, ein feltner Braten, ben bie Grafen von Bratislam ohne Schande hatten liefern und bie von Walbftein \*) mit Ehren hatten vorschneiben tonnen, rauchte ein folder Schmaus über bas Tifchtuch: fo konnte Siebentas gewiß hoffen, baß feine Frau einige hundert Dinge mehr por bem Effen wegzuarbeiten habe, als fonft. - Der Mann fist bort und ift willens anzuspiegen - blidt umber, gebampft anfangs, bann grimmig - wird boch feiner Meister auf einige Minuten lang - bentet ingwischen neben bem Braten bei fo guter Muße seinem Glende nach — thut endlich ben erften Donnerfolg aus feinem Gewitter und fchreiet: "bas Donner und Wetter! ich fige schon ein Sakulum ba, und es friert alles ein — Frau, Frau!" —

<sup>&</sup>quot;) Jene verfeben bei ber Krone Bobeim bas Ergfuchenmeifter -,

Es war bei Lenetten (und fo bei andern Weibern) nicht Bosheit — noch Unverstand — noch störrifche Gleichgultig- Leit gegen die Sache, ober gegen ben Mann — fondern des Gegentheil ftand durchaus nicht in ihrer Gewalt; und dieß erklärt es fattfam.

Ingwifchen wird mein Freund Siebentas, ber biefe Darftellung noch früher in bie Band bekommt, als felber ber Seger, mir's nicht verargen, bag ich auch feinen Grub-Rudfehler - hab' ich ibn ja boch aus feinem eignen Dunbe ber Welt entbede. Lag er nämlich am Morgen im Bitterbette mit zugefthlognen Augen ausgeftredt, fo fiel et barin auf Ginfalle und Einkleibungen für fein Buch, auf bie er ftebend und figend ben gangen Tag nie getommen ware; und in ber That find mir mehre Gelebtte aus ber Gefchichte bekannt - 3. B. Rartefius - Abt Galiani - Bafebow fogar ich, ben ich nicht rechne - welche, zu ber Bangenart ber Rückenschwimmer (Notonectae) geborig, nur liegend am weiteften tamen, und fur welche bie Bettlabe bie bofte Braupfanne ber geiftreichften unerhörteften Bebanten war. felber tonnte mich besfalls auf manches berufen, was ich gefchrieben, wenn ich aufgeftanben war. Wer bie Sache aut erflären will, ber fubre bauptfächlich bie Dorgentraft bes Gebiens an, bas nach ben außern und innern Ferien um fo Beichter und ftarter bem Lenten bes Beiftes fich bequemt, und flige noch die Freiheit fowol ber Gebanten als ber Gehienbewegungen bingu; welchen ber Tag noch nicht feine vielerlei Richtungen aufgebrungen, und enblich noch bie Macht ber Erftgeburt, welche ber erfte Gebante am Morgen; abnlich ben erften Jugenbeinbruden, ausübt. Solden Erflorungen gufolge konnte nun bem Woodfaten, wemm er fo im warmen Treibbeete ber Kiffen witche und bie besten Muten und Früchte trug, nichts verbrieflicheres ju Obrett

tommen als Lenettens Muf in ber Stube: "tomm' herein, ber Kaffee ift fertig"; gewöhnlich gebar er in ber Eile, obgleich in steter Gorchangst vor einem zweiten Marschbefehl, noch einen ober ein paar glückliche lebhafte Gebanken in seinem Kindbette nach. Da Lenette aber seine Respekt – ober Respitminuten, die er sich zum Aufstehen nahm, voraus wußte, so rief sie schon, wenn ber Kaffee erst kochte, in die Rammer hinein: "Steh' auf, er wird kalt". Der sattrische Rückenschwimmer wurde wieder seines Orts dieses Borrücken ber Tag – und Nachtgleichen gewahr, und blieb ganz ruhig und vergnügt voll Anstrengung zwischen ben Federn und brütete sort, wenn sie erst das erstemal gerusen hatte, und antwortete blos: "den Augenblick!" sich seines gesehmäßigen Doppel-Uso's von Frist bedienend.

Dieg nothigte wieber bie Frau von ihrer Seite noch weiter gurud ju geben und icon, wenn ber Raffee falt am Feuer ftanb, gu rufen: "fomm', er wird falt." Auf biefe Beife aber war bei einem folden wechselseitigen Berfrühen und Berfpaten, bas taglich bebenflicher wuchs, nirgenbs Sinhalt und Rettung abzuseben, fonbern vielmehr eine, folche Steigerung zu befahren, bag Lenette ibn um einen gangen Sag voraus zu fruh zum Raffee rief, wiewol beide am Ende wieber auf bie rechten Sprunge gurudgefommen maren; fo wie bie jegigen Abenbeffen versprechen, fich allmälig in gu frube Frühftude ju verfehren, und Die Frühftude in gu burgerliche und frube Mittageffen. - Leider tonnte Giebentas fic nicht an ben Rothanter anhalten, bag er etwa ben Raffee batte mablen boren und bann nach einer leichten Berechnung jum Siebpuntte aufgestanben mare; benn aus Mangel an Raffeetrommel und Müble wurde -- fo wie vom gangen Baufe - nur gemabiner getauft. Freilich Trommel und Muble batten fich burgh Lenette erfegen laffen, mare fie zu bewegen gewefen, keine Minute früher zum Raffee zu rufen, als bis er auf bem Tifche kochte und dampfte; aber fle war nicht zu bewegen. —

Kleine Bankereien vor der Che find große in ihr, so wie die Nordwinde, die im Sommer warm sind, im Binter talt weben: — der Bephyrmind aus ehelichen Lungen gleicht dem Bephyr im homer, von bessen schneidender Kalte ber Dichter so viel singt. Bon nun an legte sich Birmian darauf, neue Risse, Federn, Asche, Wolfen im bellen Diamant ihres herzens wahrzunehmen — Du Armer, auf diese Beise muß bald ein Stein vom drückigen Altar beiner Liebe nach dem andern abfallen, und beine Opferstamme muß wanken und schwinden.

Er entbedte jeto, bag feine Lenette bei weitem nicht fo - gelehrt fei wie Die D'lles Burmann und Reiste - fein Buch machte ibr Langeweile, aber auch feines Freude, und fie founte bas Predigtbuch fo oft lefen, als Gelehrte ben Comer und Rant - alle ibre Brofanifribenten gogen fic auf ein Chepaar ein, auf Die unfterbliche Berfafferin ibres Rochbuchs und auf ihren Mann, ben fie aber nie las. Gie zollete feinen Auffagen die größte Bewunderung, that aber feinen Blid binein. Drei vernünftige Borte mit ber Budbinberin waren ihr foftlicher als alle gebruckte bes Buchbinbere und bes Buchmachere. Gin Gelehrter, ber bas genge Babr neue Schluffe und neue Dinte macht, begreift es nicht. wie ein Menich leben foune, ber fein Buch ober feine Feber im Saufe bat und feine Dinte, fondern blos bie gelbe geborgte bes Dorfichulmeifters. - Er nahm oft eine außerorbentliche Profeffur an und beftieg ben Lebrftuhl und wollte fle in einige aftronomische Bortenntniffe einweihen; aber entweber batte fie feine Birbelorufe ale Ritterfit fur bie Geele und beren Gebanten, ober ihre Gehirnfammern maren icon

bis an die Baute mit Gieben, Bauben, Bemben und Rochtobfen und Brathfammen vollgeftellet, vollgefeilet und gefättigt - furg, er war nicht im Stande, ihr einen Seetn in ben Ropf zu bringen, bet größet mar als ein Bwirnftern. Bei ber Bneumatologie (Beifterlebre) bingegen batt' er gerabe bie entgegengesehte Roth; in biefer Wiffenschaft, wolihm bie Rechnung bes unendlich Rleinen fo gut zu Paffe gekommen wate, ale in ber Sternfunde bie bes unenblich Großen, Debnte und rentte Lenette Engel und Seelen und alles aus, und warf bie feinften Geifter in ben Streckeich ibrer Bhantaffe - Engel, von benen bie Scholaftiter gange Befellfchaften zu einem Sausball auf eine neue Rabelfpige invitieren, ja die fle paarweise gerade in Einen Ort \*) einfabeln konnen, biefe wuchsen ihr unter ben Banben fo, bag fie jeben in eine besondere Biege legen mußte, und ber Teufel schwoll und lief the auf, bis er so groß war, wie ihr Mann.

Er kundschaftete auch in ihrem Herzen einen fatalen Effensteilen, ober eine Bodenschramme und Warze aus: et konnte sie nie in ihrischen Enthustasmus der Liebe verksehen, nibrin sie himmel und Erde und alles vergessen hätte— sie konnte die Stadenhr zählen unter seinen Kussen und hinlausen mit allen großen Thränen in den Augen, die er dutth eine schöne Geschichte oder Predigt aus dem zerstesnehen Herzen gedrückt — sie sang betend die in den andern Studien kametitenden Sonntaglieder nach, und mitten in die Verse slocks sie die prosassischen Krage sein: "was wähmt ich Abends auf?"
— und er konnte es nicht aus dem Kopse bringen, daß sie

<sup>\*)</sup> Die Scholafiffer glauben, zwei Engel haben Rlat an Einer und berfelben Stelle. Occam. 1. qu. quaest. 4. n. a.

einmal, im gerührteften Babören auf seine Kabinetprebigt über: Tob und Ewigkeit, ihn benkend, aber unten anblickte und endlich sagte: "zieh" morgen den Unken Strumpf nicht an, ich muß ihn erst ftopsen."

Der Berfaffer biefer Giftorie betheuert, bag er oft halb von Sinnen tam über folde weibliche Amischenafte, vor benen teiner Brief und Siegel hat, ber mit biefen geschmudten Barabiosvögeln in ben Aether fleigt und fich neben ibnen auf und niebet wiegt, und ber broben in ber Luft bie Gier feiner Phantofion auf bem Ruden biefer Bogel ") auszufigen gebenft, - Wie burch Bauberei grünet oft ploglich bas geflügelte Beibeben tief unten in einer Erbicholle. -Ich gebe zu, daß bieß nichts weiter ift, als ein Borzug mehr, weil fie badund ben bubnern gleichen, beren Augen fo gut vom Univenfitftoptilus gefchliffen finb, bag fie benfernften Sabnergeier im himmel und bas nachte Dalaforn. auf bem Mifte bemerken. Es ift zwar zu wunschen, bag ber Berfaffer biefer Befchichte, falls er fich in bie Che begibt, eine Frau bekomme, vor ben er über bie nothigften Grund-; fate und dictata ber Beifterlebre und Sternfunde lefen farm. und die ibm in feinem bochften geuer nicht feine Strumpfe vorwirft; er wird aber auch jufrieden fein, wenn ibm nur eine zufället, die Kleinere Borguge bat, sonft aber boch im Stande ift, mitzufliegen, fo weit es geht - in beren aufgefoloffenes. Auge und herz bie blübende Erbe und ber glangende himmel nicht infinitefimaltheilchenweise, sondern in erhabenen Maffen bringen - für bie bas All etwas boberes. ift als eine Kinderstube und ein Tangfaal — und die mit

Þ

V.

<sup>\*)</sup> Man fabelte, bas Mannchen bes Parabiesvegels brute, blos im Aether hangenb; bie Eier auf bem Ruden bes Beide ebens aus.

einem Gefühle, bas weich und fein zugleich, und mit einem Gerzen, bas fromm und groß auf einmal ift, sogar ben immer mehr bessert und heiligt, ber sie geheirathet. — Das ift's und nicht mehr, worauf ber Berfasser bieser Geschichte seine Bunfche beschränkt. —

So wie ber Liebe Firmians bie Blute, wenn auch nicht bas Laub, abfiel: fo ftanb Lenettens ibre als eine ausgebreitete überftanbige Rofe ba, beren Schmud ein Stoß aus einander ftreuet. Die emigen Difputierfate bes Mannes ermubeten endlich ihr Berg. Gie gehörte ferner unter bie Beiber, beren iconfte Bluten taub und unfruchtbar bleiben, wenn teine Rinder genießend um fie fcmarmen, wie bie Blute bes Weins teine Trauben anfest, wenn nicht Bienen fle burchftreifen. Sie glich biefen Beibern auch barin, bag fle gur Spiralfeber einer Wirthichaft - Mafchine, gur Schaufpiel - Directrice eines großen Sausbaltbrama geboren mar. Bie aber die Baupt- und Staatsafzionen und bie Theatertaffe feiner Wirthschaft aussahen, bas wiffen wir leiber alle von Samburg bis Dfen. Rinber hatten beibe, gleich Bhoniren und Riefen, auch nicht, und beide Gaulen ftanben abgesondert ba, burch feine Fruchtschnure an einander gewunben. Firmian batte icon in feiner Phantafte bie icherzhaften Broberollen eines ernfthaften Rindvaters und Gevatterbitters burchgemacht - aber er fam nicht zum Auftreten.

Den meisten Abbruch that ihm in Lenettens herzen jebe Unähnlichkeit mit bem Belzstiesel. Der Rath hatte etwas so Langweiliges, so Bebächtliches, Ernsthaftes, Burüchaltendes, Aufgesteiftes, so Bauschendes, so Schwerfälliges wie diese — 3 Beilen; das gestel unserer gebornen Sauspälterin. Siebenkäs hingegen war den ganzen Tag ein Springhase — sie sagte ihm oft: "die Leute müssen den, "Du bist nicht recht gescheidt," und er versetze: "bin ich's

"benn?" — Er verbing sein schönes Gerz mit der grotesten komischen Larve und verbarg seine Sobe auf dem niedergetretenen Sokkus — und machte das kurze Spiel seines Lebens zu einem Mockerspiel und komischen Heldengedickt. Grotesken Handlungen lief er aus höhern Gründen, als aus eiteln, nach. Es kizelte ihn erstlich das Gefühl einer von allen Berhältnissen entsesselten freien Seele — und zweitens das satirische, daß er die menschliche Ahorheit mehr travestiere als nachahme; er hatte unter dem Handeln das doppelte Bewußtsein des komischen Schauspielers und des Zuschauers. Ein handelnder Humorist ist blos ein satirischer Improvisatore. Dieß begreift jeder Leser — und keine Leserin.

Ich wollte oft einer Frau, die den weißen Sonnenstral der Weisheit hinter bem Prisma des humors zersplittert, gestedt und gefärbt erblickte, ein gut geschlissenes Glas in die hande geben, das diese scheftige bunte Reihe wieder weiß brennt — es war aber nichts. Das seine weibliche Gesühl des Schicklichen ripet und schindet sich gleichsam an allem Eckigen und Ungeglätteten; diese an bürgerliche Berbaltniffe angestängelte Seelen fassen keine, die sich den Berbaltniffen entgegenstellen. Daher gibt's in den Erblanden der Weiber — an den höfen — und in ihrem Reiche der Schatten, in Frankreich, selten Humoristen, weber von Leber, noch von der Veder.

Lenette mußte sich über ihren pfeisenben, singenben, tanzenben Gemahl ereifern, ber nicht einmal vor Rlienten eine Amtmiene zog, ber leiber — man erzählt' es ihr für gewiß — oft auf bem Nabenstein im Rreise herumging, von bessen Berstand recht gescheibte Leute bebenklich sprachen, bem man, klagte sie, nichts anmerkte, daß er in einer Reichsestabt sei, und ber sich nur vor einer einzigen Berson in der Welt schämte und scheuete — vor sich. Kamen nicht oft

Rammerjungfern mit Gemben, die zu nähen waren, aus ben vornehmften Säufern in seines und saben ihn mir nichts die nichts an seinem ein- und ausgespielten Rlaviere stehen, das noch alle Tasten und fast eben so viele Saiten als Tasten hatte? Und hatt' er nicht eine Elle im Maule, auf beren herabgelassener Fallbrücke die Tone vom Sangboden zu ihm hinauf, zwischen das Fallgatter der Jähne hindurch und endlich durch die Eustachische Röhre über das Trommelsell hinweg dis zur Seele einstiegen? Die Elle zwischen seinen Jähnen hatt' er darum als einen Storchschnabel an seinem Rlaviers oben in einem Fortissimo hinaufzubringen. — Indeß ist wahr, daß der Humor im Wiederschein der Erzählung weichere Farben annimmt, als in der grellen Wirkslicheit.

Der Boben, worauf bie zwei guten Menfchen ftanben, ging unter fo vielen Erschütterungen in zwei immer entfernetere Inseln aus einander; bie Beit führte wieder einen Erbeftog herbei.

Der Seimlicher erschien nämlich mit seiner Erzepzionhandlung, worin er weiter nichts verlangte als Recht und
Billigkeit, nämlich die Erbschaft; es müßte und könnte benn Siebenkäs erweisen, daß er — Er sei, nämlich der Mündel, bessen Bäterliches der Heimlicher bisher in seinen väterlichen Händen und Beuteln gehalten. Dieser juristische Söllensluß versetzte unserem Firmian — der über die vorigen dwi Fristgesuche so leicht weggesprungen war, wie der gekrönte Löwe im gothischen Wappen über drei Flüsse — den Athem und trat ihm eiskalt die ans Herz. Die Wunden, die die Maschinen des Schicksals in uns schneiden, fallen bald zu; aber eine, die uns das röstige stumpfe Marterinstrument eines ungerechten Menschen reißet, fängt zu eitern an und schließet

fich fpat. Diefer Schnitt in entblogte, von fo vielen rauben Briffen und fcharfen Bungen abgefdalte Rerven brannte unfern Liebling febr; und boch batt' er ben Schnitt gewiß vorber gefeben und feiner Seele "gare - Ropf meg" angeru-Aber ach! in jebem Schmerz ift etwas Reues. Er batte fogar icon juriftifde Bortebrungen voraus getroffen. Er batte fich nämlich fcon por einigen Bochen aus Leipzig, mo er ftubiert batte, ben Beweis tommen laffen, bag er fonft Leibgeber gebeißen, und mithin Blaifens Munbel fei. Gin bafiger, noch nicht immatrifulierter Rotarius, Ramens Giegold, fein alter Stubenburich und literarischer Waffenbruber, batte ihm ben Gefallen erwiefen, alle Die Berfonen, bie um feine Leibgeberschaft wußten - befonbers einen roftigen, mabigen Magister legens, ber oft bei ber Ginfahrt ber vormundichaftlichen Regifterschiffe mar, ferner ben Brieftrager ober Lotfen, ber fle in ben hafen wies, und ben Sauswirth und einige andere recht gut unterrichtete Leute, bie alle bas luramentum credulitalis (ben Gib ber Gelberüberzeugung) schworen wollten - biefe batte ber junge Giegold fämmtlich verhört, und bann bem Armenadvofat bas Ganggebirge ihres Beugenrotule zugefertigt. Das Poftporto bafür 'zu entrichten, war Siebenfasen leicht, ale er Ronia wurde in ber Bogelbaige.

Mit dem bicken Bengenftod beantwortete und bestritt er feinen Bormund und Dieb.

Als die Plaisische Weigerung ankam: glaubte die furchtsame Lenette sich und den Prozes verloren; die durre Dürftigkeit umfaste nun, in ihren Augen, sie beide mit einem Gestrick von Schmaroperepheu, und fie hatte keine Aussicht, als zu verdorren und umzusallen. Ihr Erstes war, über Mehern zu zanken; denn da er ihr selber neulich berichtet hatte, er habe seinem kunftigen Schwiegervater die 3 Fristgesuche ab-

genothigt, um fie ju ichonen: fo fonnte fie bie Blaififche Erzenzionbanblung für ben erften Dornenableger bon Rofa's rachfüchtiger Seele halten, weil er in Siebenfafens Wohnung erklich Bestungftrafe und Gaden, welches er alles balb Les netten beimaß, erbulbet, und zweitens fo viel verloren hatte. Er hatte bisher nur ben Unwillen bes Mannes, nicht ber Frau vorausgefest; aber bas Bogelichiegen hatte feine fuße Eitelkeit widerlegt und erbittert. Da indeffen ber Benner ihrem Borne nicht zuhören fonnte: fo mußte fle ihn gegen thren Batten febren, bem fle alles Schulb gab, weil er feis nen Namen Leibgeber fo fündlich verschenft batte. Wer gebeirathet bat, ber wird mir gern ben Beweiß - benn et folaft bei ibm - erlaffen', bag es gar nichts balf, womit fich ber Gatte verantwortete und was er porbrachte von Blaifens Bosheit, ber als ber größte Ischarioth und Kornjube im irbifden Jerufalem ber Erbe ihn gleichwol, auch wenn er noch Leibgeber biege, ausgeraubt und taufend Golzwege bes Rechtens jur Plunberung bes Doundels murbe ausgefunden haben. Es griff nicht ein. Endlich entfuhr es ibm: "Du "bift fo ungerecht, als ich fein murbe, wenn ich Deinem Be-"tragen gegen ben Benner im Geringften bie Folge baraus. "bie Blaififche Schrift, aufburben wollte." Nichts erbittert Weiber mehr als eine heruntersegenbe Bergleichung: benn fie nehmen feine Unterscheibung an. Lenettens Ohren verlangerten fich, wie bei ber Fama, ju lauter Bungen; ber Mann wurde gugleich überfchrieen und überbort.

Er mußte heimlich zum Belzstiefel abschicken und ihn befragen laffen, wo er so lange sitze, und warum er ihr haus so vergesse. Aber Stiefel war nicht einmal in seinem eignem sondern auf Spaziergangen an einem so prachtigen Lage.

"Benette" - fagte Siebentas ploglich, ber häufig lieber mit bem Springftabe eines Ginfalls über ein Sumpfmeer

schlässen 30g, und der wol auch die über Rosa heraus geschrene unschuldige, aber von Lenetten misverstandene Neusserung ganz ausheben wollte — "Lenette, höre Du aber, was "wir diesen Rachmittag machen! — Einen starken Rasse und "Spaziergang; heute ist zwar kein Sonntag in der Stadt, "aber doch in jedem Falle Maria Empfängnis, die jeder Ras"tholif in Rubschnappel feiert; und das Wetter ist doch beim "Himmel gar zu hold. Wir sigen dann oben in der unges"heizten Honoraziorenstube im Schießhaus, well's draußen zu "warm ist, und schauen hinunter und sehen die sämmtlichen "Tregläubigen der Stadt im größten Buye auf= und abs"spazieren, und vielleicht unsern Lutheraner Stiefel auch "dazu."

Besonders müßt' ich mich täuschen, oder Lenette war sehr selig überrascht; denn Kasse — das Tauswasser und der Altarwein der Weiber schon am Morgen — wird vollends Nachmittags Liebetrant und Haberwasser zugleich, obwol letztes nur gegen Abwesende; aber welches schöne treibende Wasser auf alle Mühlräder der Ideen mußte ein wirklicher Nachmittagkasse an einem bloßen Werkeltage für eine Frau wie die arme Lenette sein, welche ihn selten anders getrunken als nach einer Nachmittagpredigt, weil er ihr schon vor der Kontinentalsperre zu theuer war.

Weiber in wahrhafter Freude brauchen wenig Beit, ihren schwanzen Seidenhut aufzusehen und ihren breiten Kirchenfächer zu nehmen, und gegen alle ihre Gewohnheit sogleich reisestrig für den Schießhaus-Gang angezogen dazustehen, indeß sie sogar unter dem Ankleiden noch den Kasses gekocht, um ihn fertig sammt der Milch in die Honoraziorenstube mitzunehmen.

Digitized by Google

Beibe Cheleute rudten um zwei Uhr ausgeheitert aus und hatten alles Warme in ber Tasche, was später aufzu- warmen war.

Wie mit einem Abendglanze waren schon so früh am Tage alle westlichen und süblichen Berge von der gesenkten Dezembersonne übergossen, und die im himmel umbergelagerten Wolkengleticher warfen auf die ganze Gegend freudige Lichter — und überall war ein schönes Glänzen der Welt und manches dunkle enge Leben wurde gelichtet.

Schon von weitem zeigte Siebenfäs Lenetten die Bogelftange als ben Alpenftod ober die Ruderstange, womit er neulich über die nächste Roth hinweggekommen. Im Schützengebäude führte er sie in den Schießstand — sein Konklade oder Frankfurter Romer der Krönung — wo er sich zu einem Bogelkaiser hinauf geschossen und aus der Frankfurter Iudengasse der Gläubiger heraus, indem er bei seiner Throndesteigung wenigstens einen Schuldner losgelassen, sich selber. Oben in der weiten Honoraziorenstube konnten beide sich recht ausbreiten, er sich an einen Tisch zum Schreiben vor das rechte Fenster setzen, und sie sich an ein anderes zum Rähen, ans linke,

Wie ber Kaffee bas Dezemberfest in beiben erwarmte, läßt fich nicht beschreiben, aber nachfühlen.

Lenette zog einen Strumpf bes Abpokaten nach bem andern an, nämlich an ben linken Arm, weil der rechte die Stopfnadel führte, und seß mit dem unten oft offnen Strumpfe wenigstens einarmig einer jezigen Dame ähnlich da, welche ber lange banische Sandschuh mit Fingerklappen aufschmuckt. Doch zog sie den Armstrumpf nicht so hoch emper, daß ihn Spaziergängerinnen auf der höher liegenden Kunftfraße sehn konnten. Aber unaufhörlich nichte sie ihre "unterthänigsten "Mägbe und gehorsamsten Dienerinnen" zum offnen Fenster

hinaus. Dehre ber vornehmften Regerinnen fah fie unten ihre eignen funftlichen Saubenbauten burch die Spaziergänge tragen, um Maris Empfängniß feierlich zu begehen; und mehr als eine grußte felber zuerst verbindlich zu ihrer Dachseckerin herauf.

Rach ber reichsmäßigen Baritat bes Reichsmartifledens gingen an bem fatholischen Feste auch Brotestanten von Stanb spazieren, und ich steige hier von bem Landschreiber Borftel über ben Fruhprediger Weuel bis zum Obersanitätrath Delhafen binauf.

Und doch war der Armenadvokat vielleicht so sellg als selber feine Frau. Bugleich beschrieb er feine Teufels-Baviere und besah nicht die Hohen, sondern die Göben des Orts.

Schon bei bem Eintritte in bas honoragiorengimmer empfing ibn eine bagebliebene vergefine ladierte noch nicht abgelectte Rinbertrompete erfreuend, nicht fo febr burch ihren QuateRlang ale burch ibren garbengeruch, ber ibn in biefem Chriftmonattage orbentlich in Die bunfeln Entzudungen bes Chriftfeftes gurud hauchte. Und fo fam benn eine Freube gur andern. Er konnte von feinen Sattren auffteben und Lenetten mit bem Schreibfinger bie großen Rrabennefter in ben nadten Baumen und Die unbelaubten Bantden und Tijchen in ben Gartenlauben und bie unfichtbaren Gafte geigen, Die allba an Sommerabenben ibre Gipe ber Geligen gehabt, und die fich ber Sache noch beute erinnern und fcon bem Wieberbinfegen entgegen feben. Auch mar es ibm ein Leichtes, Lenetten auf die Felber bingumeifen, mo überall beute in fo frater Sabrzeit Salat von freiwilligen Gartnerinnen für ihn gebolt werbe, nämlich Acterfalat, ober Rapungeln, bie er Abends effen fonnte.

Run faß er vollenbe an feinem Tenfter noch ben rothlichen Abendbergen gegenüber, auf welche bie Sonne immer größer aufant und hinter benen bie Lanber lagen, me fein Leibgeber manbelte und bas Leben abfvielte. "Wie foon if "es, Frau, fagte er, bag mich von Leibgeber feine breite platte "Ebene mit blogen Sugel-Berfropfungen icheibet; fonbern geine tuchtige bobe Bergmauer, hinter ber er mir wie: binter meinem Sprachgitter ftebt." Ihr tam es freilich halb fo vor, als freue ihr Mann fich ber Scheibemand, ba fie felber an Leibgeber wenig Behagen, und an ihm nur ben Ripper und Bipper ihres Mannes gefunden, ber biefen noch ediger guschnitt, als er icon war; indeß in folden Dunkelfällen schwieg fle gern, um nicht au fragen. Aber er batte freilich umgefehrt gemeint, von geliebten Bergen febe man fich am liebften burch bie beiligen Berge geschieden, weil wir nur hinter ihnen wie binter bobern Gartenmauern bas Blutenbicficht unferes "Cebens fuchen und ichauen, bingegen am Rande ber langften . Tenne von Plattland nichts höheres erwarten als, eine umgefrummte langere. Dieß gilt fogar für Bolfer; Die Luneburger Saibe, ober Die preugischen Marten, werben foger bem Italianer nicht ben Blid nach Belichland richten; aber ber Märker wird in Italien die Abenninen anschauen fich nach ben beutschen Geliebten binter ihnen fehnen.

Bon der sonnigen Gebirgscheide zweier getrennten Geister floß freilich mitten, unter dem satirischen Arbeiten dem Armenabvokaten manches in die Augen, was aussah wie eine Thräne; aber er rückte blos ein wenig seitwärts, damit ihn Lenette nicht darüber befragte; denn er wußte und mied sein altes Auffahren über eine Frage, was ihm fehle, daß er weine. War er heute denn nicht die leibhafte Bärte lebendig, und drückte vor der Fran das Komische nur durch die ernsthaftesten Mitteltinten aus, weil er sich selber über den frischen

Bachethum ihrer von ihm gesäeten Freude ergögte? — Sie errieth zwar vieses weiche Schonen nicht; aber so wie er quieben war, wenn niemand als er wußte — fie aber nicht — bag er die feinsten Aussälle auf fie gemacht, so war er's auch bei ben feinsten Berbindlichkeiten.

Endlich verließen sie warm ausgefüllt die weite Stube, als die Sonne sie gang mit Burpurfarben überkleibet hatte; im heraustreten aus dem Schießhause zeigte er Lenetten noch den flüssigen Goldblick auf den langen Glasdächern zweier Gewächshäuser, und der schon vom Gebirge entzwei getheilten Sonne hing er sich selber an, um mit ihr zu dem Freunde in der Ferne niederzugehen. Ach wie liebt sich's in die Terne, sei es die des Raums, oder, der Jukunst, oder Bergangen-beit, und sei sollends in die Doppelferne über der Exde!

— Und so hätte an sich der Abend sehr trefflich schließen können; aber etwas kam dazwischen.

Es batte namlich ein ober ber andere bofe Beift von Berftand ben heimlicher Blaife genommen und ibn fo unter ben freien himmel als Spazierganger binausgestellt, bag ibm ber Abvolat in ber Schuff= und Grufmeite gerade an einem Beste ber Empfangniß nur fconer Seelen qufftogen mußte. Als ber Bormund ihn vollständig gegrüßt — obwol mit einem Lächeln, bas jum Gluck nie auf einem Rinberangefichte ericeinen tann - fo antwortete Siebentas bollich, obwol mit blogem Berren und Ruden bes Sutes, obne ibn jeboch abgubeben. Lenette fuchte fogleich bas Erniebrigen bes Gutes einzubringen burch ihr eigenes verhoppeltes, bielt aber, fobald als fie fich umgefeben, bem Gatten eine fleine Garbinen-, b. h. Gartenbretermandpredigt, baf er ben Bormund vorfählich immer beimtückischer mache. "Wahrlich, ich konnte unicht anders, Liebe, fagte ex, ich meint' es nicht bofe, am "meniaften Leute."

Digitized by Google

Der Umftand ift aber froilich ber, bag Giebentas febon vor einiger Beit feiner Frau geklagt, fein but leibe als ein feiner Filz fcon lange burch bas unabläffige Abziehen in bem fleinftabtifchen Martifleden, und bag er feinen anberen But-Schirm und Banger febe als einen grunen fteifen machetaffinen Butübergug, in welchen er ibn gu fteden bente, um ibn, in biefem Stechhelm und Fallbut eingepadt, ohne bas geringfte Abgreifen täglich zu berjenigen Boflichfeit zu verwenden, welche bie Menschen einander im Freien foulbig · find. Der erfte Gang barnach, ben er mit seinem aufaefesten Doppelhut ober huthut that, war zu einem Gewürzframer, bei welchem er ben feinen Unterzichhut beraudweis bete und für feche Pfund Raffee verfeste, welcher feine vier Behirntammern beffer burchbeigte als ber Bafenfilg. bem Roadjutorbute-auf bem Ropfe allein febrte er rubig und unentziffert nach Baufe, und trug nun bas leere Futteral burch bie frummften Gaffen mit beimlicher Freube, gewiffermaßen vor niemand ben mahren Out abzuziehen ober Chapeau-bas zu geben - ober fich fünftig noch mehre Einfälle über ben Genuß feines Ontzuders auszufinnen.

Freilich mann er grade vergeffen hatte — wie es wol heute am meisten zu entschuldigen war — das hutfutter mit bem nothigen kunklichen Sparrwerke auszusteifen: bann brachte er das Futter zum Grüßen zu schwer und quer heraunter und konnt' es blos äußerst höflich berühren, wie einer ber vornehmsten Offiziere, mußte aber so wider Willen ben Charakter eines Grobians behaupten.

— Und grade heute mußt' er benfelben behampten und tonnte auf keine Beise sein Couvert bes Kopfes abnehmen, bieses Liebebriefes an alles was spazieren ging.

Aber babei follte ber Spaziergang nicht verbleiben, fonbern einer ber obgebachten bofen Beifter von Berftand verschob die Bahnenwände so hastig von neuem, daß wir wirtlich eiwas Seänbertes erblicken mussen. Bor beiden Gatten
spazierte nämlich ein Schneibermeister katholischer Konfession voraus, nett angezogen, um wie zeber seiner Kon- und Prosession die Empfängniß zu selern. Zum Unglück hatte der Schneiber im engen. Steige die Rockschöße — es sei aus Scheu des Kothes oder aus Lust der Teier — dermaßen in die Sobe gehoben, daß das Ansang – oder Steisbein oder eingestieltes Rückenmark seiner Weste den unten auf deutsch zu sehen war, nämlich der Gintergrund der Weste, den man befanntlich, wie den der Gemälde, mit weniger Leinwandsarben andsührt, als den mähern glanzbollen Bordergrund des Borderleibs. "Ei Meister", rief hesig Lenette "wie kommt Er benn hinten zu meinem Lis?"

3n ber That hatte ber Schneiber bon einem augeburgifchen grunen Bige, aus welchem fie fich bei ibm fogleich nach ihrem Roniginwerben ein artiges Leibchen ober Dlieber machen laffen, fo viel als Probe für fich bei Geite gelegt und behalten, ale er nach Maggabe unenigeltlicher Beinproben als nothig und driftlich erachten konnte. Diefes Benige von Brobe batte nothburftig zu einem fehr matten hintergrunde feiner glanggrunen Wefte zugelangt, für welche er eine fo buntle Rebrfeite nur in ber hoffnung gewählt und genommen, bag fie ale bas Untere ber Rarte nicht gefeben werbe. - Da aber jest ber Deifter rubig, als ging' es ibn gar micht an, mit Lenettens nachgerufenem Rudenbefret weiter spazierte: wurde in ihr bas Flammchen gur Hamme und fle ichrie nach - Giebentas mochte winkin und lispeln, wie er wollte - "Es ift mein eigner Bis aus Augfpurg, bort Er, Deifter Maufer?" und Er hat mir ibn gestoblen, Er!" - hier erft manbte ber gunftige Biprauber fich faltblutig um und fagte: "bas beweife Cie mir body -

"aber bei ber Labe will ich Sie schon zigen, wenn noch habe "Obrigkeit in Ruhfchnappel regiert."

Da entbrannte sie zur Lohe — Bitten und Befehle bes Abvokaten waren ihr nur Luft. — "Er Rips Raps, meine "Sache will ich haben, Du Spizbube!" rief sie. Auf biese Machrebe hob ber Meister blos die Rockschöße mit beiben Sanden ungemein hoch über die indossierte Weste empse und bersetze, ein wenig sich bückend: Da! und schritt langsim, immer in der nämlichen Brennweite vor ihr her, um ihre Wärme länger zu genießen.

Am meiften war nur ber arme Siebentas an einem fo reichen Fefte, wo er mit allen juriftischen und theologifchen Erorgismen ben Bankteufel nicht ausjagen fonnte, zu bejammern, als jum Glude fein Schutengel plotlich aus einem Seitenhohlmege aufftieg, ber Belgftiefel auf feinem Spaziergange. Weg war für Lenette ber Schneiber :- ber Bis von einer Biertelelle lang. - ber Bantapfel und ber Bankteufel - und wie bas Abendblau und Abenbroth fand ibr Augenblau und Bangenreth rubig und fubl: bor ibm. Bebn Ellen Bis und balb fo viel Schneiber bazu, bie fie bebalten und eingeflicht, waren ihr in biefer Minute leichte Rebern und feines Wortes und Kreugers werth. So bag Biebentas auf ber Stelle fab, bag Stiefel fich als ber wahre tragbare Delberg zu ihr bewegte, beftedt mit lauter Delameigen bes Friedens - wiewol für Bankteufel von anderer Seite ber, aus beren Dliven leicht ein Del ju keltern war, bas in fein ebeliches Rriegfeuer, ju welchem eben Stiefel mit bem Lofdeimer bestellt worben, gegoffen werben burfte. Bar nun Lenette icon im Freien ein weicher weißer Schmetter-Ima und Buttervogel, ber ftill über ben blübenben Steigen bes Beleftiefels schwebte und flatterte: fo murbe fie gar in ber eignen Stube, in welche ber Rath fie begleitete, eine

Ì,

griechische Benche, und ich muß es; fo parteilsch ich auch für Lenette bin, allerdings in biefes Brotofoll aufnehmen - font wird mir alles andere nicht geglaubt - bag fie leiber an jenem Abende nichts zu fein fcbien als eine geflügelte, mit ben burchfichtigen Schwingen vom flebrigen Rorver losgemachte Seele, die mit bem Schulrathe - als fie ben Rorper noch umhatte - vorher in Liebebriefwechsel geftanben, bie aber jego mit magrechten Flügeln um ihn fcwebe, bie ihn mit bem flatternben Gefieber anwebe, Die endlich, bes Schwebens mube, einer beleibten Sitfange von Rorber zufinte, umb, bie - es ift weiter fein anberer weiblicher bei ber Ganb - in Lenettens ihren mit angeschmiegten Schwingen niebertalle. Go ichien Lenette zu fein. Warum mar fie aber beute fo? - Groß war bierüber Stiefele Unwiffenbeit und Freude. Hein beibes in Firmian. Eb' ich's fage, will ich bich be-Dauern, armer Mann, und bich, arme Frau! Denn warum follen benn immer ben glatten Strom eueres (und unfers) Lebens entweber Schmerzen ober Sunben breden, und marum foll er erft wie ber Dniebr-Strom nach breigebn Bafferfollen im fowargen Meer ber Gruft einfinten? -Beswegen aber gerabe beute Lenette ihr volles Berg fur ben Rath beinahe ohne bas Aloftergitter ber Bruft vorzeigte, has war, weil fie heute ihr — Elend fühlte, ihre Armuth: Stiefel war voll gediegener Schähe, Firmign nur voll pererater (b. b. Talente). 3ch weiß es gewiß, fie batte ibren Siebenfas, ben fie bor ber Che fo falt liebte wie eine Battin, in ihr fo lieb gewonnen wie eine Braut, batt' er etwas - ju broden und zu beißen gehabt. Hungertmal bilbet eine Brant fich ein, fie habe ihren Berlobten lieb, ba boch erft in ber Ebe aus biefem Scherne - aus guten metallifden und phyfiologifden Grunden - Eruft wirb. Lenette ware bem Abpotaten in einer vollen Stube und Ruche

- voll Ginfunfte und 12' Berfulifder Bausarbeiten - tren genug geblieben, und batte fich ein gonges gelehrtes Rrangden von Belgftiefeln - benn fie batte ftunblich falt gebacht und gefagt: "ich habe ichon" - um fle berumgefest; aber fo, in einer folden leeren : Stube unb Ruche murben bie Bertammern einer Fran voll, mit Gitem Borte, es tommt nichts Gutes babei beraus. Denn eine weibliche Geele ift natürlicher Beife ein icones auf Bimmer, Sifcplatten, Rleiber. Brafentierteller und auf bie ganze Birthichaft aufgetragnes Frestogentalbe, und mithin werben alle Riffe und Sprunge ber Wirthschaft zu ihren. Gine Frau bat viel Tugenb. aber nicht viele Tugenben, fle bebarf einen engen Umtreis und eine burgerliche Borm, ohne beren Blumenftab biefe reinen weißen Blumen in ben Schmus bes Beetes friechen. Gin Dann fann ein Weltburger fein, und wenn er nichts mehr in feine Arme zu nehmen bat, feine Bruft an ben ganzen Erbball brücken, ob er gleich nicht viel mehr bavon umarmen fann, als ein Grabbugel beträgt; aber eine Beltburgerin ift eine Riefin, Die burch die Erbe gieht, ohne etwas gu haben als Bufchauer, und ohne etwas zu fein als eine Molle.

Ich hatte ben ganzen Abend viel weitläuftiger vormalen sollen, als ich that; benn an biesem fingen die Raber bes vis-à-vis-Wagen der Che nach so vielen Relbungen an zu rauchen, und das Feuer ber Eisersucht drohte ste zu ergreifen. Mit der Eisersucht ist's wie mit den Kinderpocken der Maria Aberessa, welche die Fürstin unversehrt durch zwanzig Siechsobel voll Blatternpazienten durchließen, dis sie ihr unter der ungarischen und deutschen Krone anstogen. Siebenfäs hatte die Kuhschnappelsche (vom Bogel) schon einige Wochen auf dem Kopf.

Seit biefem Abend fam Stiefel, ber fich immer lieber in die immer hober fteigende Sonne Lenettens feste, immer ofter, und fah fich fur ben Friedenrichter an, nicht fur ben Friedenftorer.

Es liegt mir nun ob, ben legten und wichtigften Tag biefes Sahrs, ben 31. Dezembet, mit feinem ganzen Ginterund Borgrund und allem Beiwert ben Deutschen auf mein Papier recht ausschrlich hinzumalen.

Schon por bem 31, Dezember maren bie b. Weibnachttage ba, bie vergoldet werben mußten, und bie fein filbernes Beitalter nach bem Roniaschuffe vererzten und verholzten. Das Gelb ging auf. Aber noch mehr: ber arme Firmian batte fich fowol frant gefümmert als frant gelacht. Menich, ber immer mit ben Oberflügeln ber Phantafie und mit ben Unterflügeln ber Laune über alle Brellagene und Fanggruben bes Lebens weggezogen ift, biefer folägt, wenn er einmal an bie reifen Spigen ber abgeblühten Difteln angespießet wirb, über beren Simmelblau und Soniggefäne er fonft geschwebet, blutia und bunaria und evileptisch um fich: ein Frober verfalbet unter bem erften Sonnenftiche bes Grams. Bum wachsenden Bergvolbven ber Angft fete man noch feinen febriftstellerischen Taumel, weil er bie Auswahl aus ben Papieren bes Teufels recht bald zu Ende haben wollte, um fein Leben und feinen Prozeg vom honorar zu führen. Er faß faft gange Dachte und Seffel burch, und ritt auf feiner fatirischen Schnisbant. Daburch ferieb er fich ein Uebel an ben Bals, bas ber gegenwärtige Berfaffer mahricheinlich auf feine andere Urt geholt, als eben burch ummäßige Freigebigfeit gegen die gelehrte Welt. Es befiel nämlich ibn, wie mich noch, eine ichnelle Paufe bes Athemaugs und Bergfchlage, barauf ein obes Entfliegen alles Lebensgeiftes, und bonn ein ftogender Aufschuß bes Plutes in bas Gebirn;

und zwar am melften vor feinem literarlichen Spinn- und Spufrad \*).

- Gleichwol bietet uns beiben Autoren baffir bein Menich einen Beller Schmerzengelb an. Es fcheint, bas Schriftsteller nicht lebendig, fonbern abgeformt zu ihrer Nachwelt kommen follen, wie man bie garten Forellen nut gefotten verschickt; man fteckt uns nicht eber ben Lorbeerreis, wie ben wilden Sauen bie Bitrone, in ben Mund, als bis man une gepurscht aufträgt. - Ge wurde mir und jedem Rollegen wohlthun, wenn ein Lefer, wenn wir beffen Berg und Bergobren bewegen, nur fo viel fagte: "biefe fuße Be-"wegung bes meinigen ging nicht ohne boodbonbrisches "Herzklopfen ber ihrigen ab." Mancher Ropf wird von uns ausgelichtet und erleuchtet, ber niemals bebentt: "bas leiften "beibe wol, aber Schmerzen ber ihrigen, Cephalalgie, Ce-"phalaa, halbseitige und ber Nagel find ber Lohn bafur." Ja er follte mich in folden Satiren wie biefer unterbrechen und rühmen: "fo viele Schmerzen mir feine Satire jete "macht, so gibt fie ihm boch noch größere; benn meine find "allicflicherweife nur geiftig." - Gefundheit bes Rorpers läuft nur gleichgerichtet mit Gofundheit ber Seele; aber fie beugt ab von Gelebrfamfeit, von großer Bhantafie, großem Tieffinn, welches alles fo wenig zur geiftigen Befundheit

Besonders an kalten hellen Winter Morgen und Abenden. Seit mehr als 20 Jahren beg' ich — Siebenkas bessalls — biese Krankseit, die eben jego am 24sten, kalten Dezember bei ihrem Malen mir wieder sitzt, in mir. Sie ist nichts als eine Lähmung der Lungen Merven — besonders des umherssichweisenden Nerven (nerv. vag.) — und kann mit der Zeit (denn man sieht, daß ihr zwanzig Jahre noch nicht hinreichen) jenen Lungenschlagsluß erwirken, den Leveille in Baris und neulich Hohn daum als eine neue Gatung ausstellen, und welchen man wol, nach Aehnlichkeit des Millars Susken, den Siebenkassichen oder I. Pauls Schlagsuß nennen könnte, den Siebenkassichen oder I. Pauls Schlagsuß nennen könnte.

geboret als Beleibtheit, Läuferfüße, Fechterarme zur leiblichen. Ich munfchte oft, alle Seelen murben so auf ihre Leiber ober Flaschen verfüllet, wie ber Byrmonter auf seine. Man läffet erst seinen besten Geist verrauchen, weil er sonst die Flaschen zertreibt: aber es scheint, daß nur bei den Seelen des Kardinalkollegiums (wenn dem Gorani zu glauben), wieler Domkapitularen u. a. diese Worsicht gebraucht worden, und daß man den außerordentlichen Geist derselben, der ihre Leiber zersprengt hätte, vorher verdampfen laffen, eh' man sie, auf Körper gezogen, nach der Erde verschickte: jego halten sich die Flaschen 20, 80 Jahre ganz gut.

Mit kranker Seele also, mit flechem Gerzen, ohne Gelb, trat Siebenkäs bem letztem Ag bes Jahres an. Der Ag selber hatte sein schönstes Sommerkleid, nämlich ein beklinersblaues, angezogen, und sah so himmelblau wie ber Arisna, ober wie Grahams neut Sekte, ober wie die Juden in Bersten aus — er hatte ven Ballonofen ber Sonne heizen lassen, und auf der seinkandierten Erde war der Schnee, wie auf gewissen künklich bereiften Schangerichten, sogleich ins Winstergrün verlausen, sobald die Augel nur vor den Osen gestragen wurde. Das Jahr schien gleichsam mit Wärme und mit einer Geiterkeit voll freudiger Aropsen sich von der Beit zu trennen. Firmian ware gern hinausgelausen und hätze sich dauf dem seuchten Grün gesonnet; aber er mußte erst den Brosessor Lang in Bahreuth beurtheilen.

Er machte Rezensionen, wie Andre Gebete, nur in ber Roth; es war bas Wassertragen jenes Atheners, um nache ber ber Lieblingwissenschaft ohne Hunger obzuliegen. Aber feinen satirischen Bienenstachel stett' er bei Rezensionen in die Scheibe; blos aus seinem weichen Wachs und aus bem Honigmagen nahm er die milben Ueberzüge seiner Urtheile. "Reine Schrissteller, fagt' er, sind immer besser, und große

"fcblechter ale ibre Berte. Warum foll ich moralische Rebler, "3. B. Gitelfeit, bem Genie vergeben und bem Dunfe nicht? "Bochftens jenem nicht. - Unverschuldete Armuth und Gan-"lichteit verbienen feinen Spott; aber verfdulbete eben "fo wenig, obgleich Gicero wider mich ift. Denn ein mo-"ralischer Fehler (und alfo feine Strafe) tann boch nicht "burch biefelbe zufällige phyfische Folge, Die bald kommt, "balb außen bleibt, großer werben? If ein Berfdwenber, "ber zufällig arm wirb, einer größern Strafe werth, als ber, "ber's nicht wird? Bochftens umgefehrt." Wendet man biefes auf die ichlechten Schriftsteller an, benen eine undurch. bringliche Eigenliebe ihren Unwerth verbectt, und an beren unschuldigen Bergen ber Rritifer ben Born über ben ichulbis gen Ropf ausläffet; fo barf man gwar noch bitter über bie - Gattung fpotten, aber bas Gingelmefen werbe nur fauft belehrt. 3ch glaube, es ware bie Golb. und Tiegelprobe eines moralifch in fich abgerundeten Belehrten, wenn man ibm ein ichlechtes berühmtes Buch zu regenfieren auftruge.

— Ich will mich vom D. Merkel ewig rezensteren lassen, wenn ich in diesem Rapitel noch Einmal ausschweise. — Firmian arbeitete ein wenig eilig an der Rezenston des Langtsschen Programms: Praemissa historiae Superintendentium generalium Baruthi non specialium, continuatione XX: er mußte heute noch einige Ortsthaler haben, und er wollte auch ein wenig an dem brütenden, mütterlichen Tage spazieren gehen. Lenette hatte schon gestern am Donnerstage — das neue Jahr fiel auf den Sonnabend — vorläussige Keste der Reinigung geseiert (denn sie wusch jeht täglich weiter voraus), heute aber hielt sie vollends die Aehrenlese der Möbeln — sie gab der Stude Absührmittel gegen alle Unreinigkeiten ein — sie sah den index expurgandorum nach — sie trieb, was nur hölzerne Beine hatte, in die

Schwemme und kam mit Flecklugeln nach — kurz fie pabbelte und brubelte bei diefer levitischen Reinigung der Stube so recht einmal in ihrem nafwarmen Element, und Siebenkäs faß aufrecht im Feg-Feuer und gab schon seinen Brandgeruch von fich.

Er war heite fcon an fich toller ale fonft: erftlich weil er fich vorgefest hatte, Nachmittags ben grillierten Rattunrod burchaus - und fcbrieen gange Ronnenflofter barwiber - in Berfat zu fchaffen , und weil er mitbin vorausfab, bag er fich noch außerorbentlich murbe ereifern muffen; und biefen Borfat bes Berfates faffete er beute gerabe, weil er - und bieß ift zugleich bie zweite Urfache, warum er toller war - fich ärgerte, bag die guten Tage wieber verlebt, und bag ibre Spharenmufit burch Lenettens Trauer - Miferere verdorben worden. "Frau, fagt' er, ich "rezenfiere eben fürs Gelb." - Gie fchabte fort. "Den Brofeffor Lang bab' ich vor mir, und gwar bas 7te Ra-"vitel, worin er bom 6 ten Babreuther Generalsuberintenbent "Stockfleth banbelt." - Sie wollte in einigen Minuten nachlaffen, aber nur in biefer nicht; Beiber thun alles gern fpater, baber tommen fie fogar fpater auf bie Belt als Rnaben \*). "Das Brogramm" - fubr er noch einmal mit tunftlicher Rate fort - "hatte ber Gotterbote fcon bor "einem balben Sabre beurtheilen follen: ber Bote muß nicht .. wie bie alla. beutsche Bibliothet und ber Pabft erft nach "10043abren beilig fprechen." - Bar' er nur im Stanbe gewesen, fich noch eine Minute in ber fünftlichen Ralte gu erhalten: fo batte er Lenettens Aussummen erlebt. Aber re konnte nicht. "Go foll boch" — fuhr er auf und sprang

3

<sup>\*)</sup> Buffon über bie Erzeugung.

Digitized by Google

mit hinwerfen ber Feber in bie Sobe - "lieber ber Teufel "Dich und mich holen und ben Götterboten. - 3ch weiß "nicht" (fuhr er gefaffet und gelähmt fort, und feste fich entnervt, als mare er mit lauter Schröpftopfen umfest, nieber) "was ich überfete, und fchreib' ich bin Storffleth "ober Lang. Es ift bumm, bag ein Abvofat nicht fo taub \*) "fein foll, wie ein Richter; als Tauber war' ich tartus-.frei - weißt Du, wie viel nach ben Rechten zu einem "Tumulte Leute geboren? — Entweder gebn ober Du allein .. in Deiner mufikalischen Baich = Atademie." Ibm war weniger barum gu thun, billig zu fein, als ben fpanischen Baftwirthen zu gleichen, bie ben Baften allezeit bas Befdrei, bas fle gemacht, mit in Rechnung feten. Sie batte ibren Willen gehabt, alfo war fie ftill in Worten und Werten.

Er vollenbete Bormutags bas fritifche Urtheil und fchicte es bem Borfteber Stiefel; biefer fcbrieb gurud, Abends banbige er ihm felber bie Sportuln bafür ein; benn er hafchte jeben Anlag zu einem Befuche auf. Unter bem Effen fagte Firmian, in beffen Ropf ber fcmule ftinkenbe Mebel einer übeln Laune nicht fallen wollte: "ich faff es "nicht, wie Du fo wenig Reinigkeit und Ordnung liebft. "Es mare boch beffer, Du übertriebeft es in ber Reinlichkeit, "als im Gegentheil. Die Leute fagen: es ift nur Schabe, "bag ein fo orbentlicher Mann, wie ber Armenabvotat ift, "eine fo unordentliche Frau bat." Diefer Ironie feste fie allemal, ob fle gleich mußte, fle fei eine, gute formliche Wiberlegungen entgegen. Er brachte fie nie babin, feinen Spag, anftatt zu widerlegen, orbentlich zu fcmeden, ober gar bie menschliche Gesellschaft an feiner Seite auszulachen. So

<sup>\*)</sup> L. 1. S. 3. D. de postulando.

läffet eine Frau ihre Meinung, sobalb fie auch ber Mann amimmt, fahren: sogar in der Kirche singen die Weiber, um mit den Männern in nichts eintonig zu sein, das Lied um eine Oktave höher als diese.

Nachmittage rudte bie große Stunde beran, worin bet Oftragismus ober bie Land = und Sausverweifung bes grillierten Rattuns endlich vorfallen follte als bie lette, aber größte That bes Jahres 1785. Er hatte biefer Lofung jum Bant, biefer feindlichen rothen Timure und Dubammebs Sabne, biefer Bista's Baut, bie fie immer gufammen beste, jeso recht von Bergen fatt; er wollte lieber, ber Rattun war' ibm geftoblen, um nur von bem langweiligen, abgeichabten Gebanten an ben Lumpen loszutommen. Er übereilte fich nicht, fonbern unterftuste feine Betigion mit aller Beredtsamkeit, Die ein Parlamentrebner zu Saufe bat; er ließ rathen, welches ber größte Befallen gegen ibn fei, womit fie bas alte Jahr beschließen tonne - er fagte, es mobne neben ibm unter Einem Dache ein Erbfeind und Wiberchrift, ein Lindwurm, ein vom bofen Feind in feinen Baigen geworfnes Unfraut, bas fie ausreuten konne, wenn fie wolle. Er zog endlich mit bellbuntlem Sammer ben grillierten Rattun aus ber Schublabe: "bas ift, fagt' er, ber Stoß-"vogel, ber mir nachsett, bas Stedagrn, bas mir ber Teufel "aufftellt, fein Schaffleib, mein Marterfittel, mein Cafeme "Bantoffel - Theuerfte, thue mir nur basigu Gefallen "und vervfand' es! - Antworte mir noch nicht," fagt' er, fanft bie Sand auf ibre Lippen beckend - .. überlege vorber, "was boch eine bumme Gemeinbe that, beren einziger Guf-"fcmibt im Dorfe gehangen werben follte. Gie folug lieber "einige unschuldige Schneibermeifter fur ben Balgen vor, bie "eber zu entrathen waren. Und Du, als eine flugere Ber-"fon, follteft ja bie bloge Rabarbeit ber Meifter, ba wir 3 \*

"ben Trauerkatiun bei unfern Lebzeiten nicht brauchen, lieber "hergeben als metallene Möbeln, aus denen wir täglich "speisen! — Jest sage aber, was Du bentft, Gute!" —

"Ich habe es schon lange gemerkt (versetzte sie), daß "Du mich um meinen Arauerrod zu bringen suchst. Ich "geb' ihn aber nicht her. Wenn ich nun zu Dir sagte: "versetz Deine Uhr, Firmian! Es wär' eben so." — Wielleicht gewöhnen sich die Männer darum an, gebieterisch ohne Gründe zu befehlen, weil diese wenig versangen und sie gerade die Wierspenstigkeit, statt zu brechen, nur wassenn. — "Beim Genker! (sagt' er) nun hab' ich's genug. "Ich bin kein Aruthahn und Anerochs, der sich ewig über "den farbigen Lappen erboßen will. Es wird heute versetzt, "so wahr ich Siebenkäs heiße." —

Du beifeft ja auch Leibgeber, fagte fie. "Es foll mich "ber Teufel holen, menn ber Rattun ba bleibt!" fagt' er. Bebo fing fie an zu weinen und über bas bittere Geschick gu wimmern, bas ihr nichts mehr laffe, auch ihren Angug nicht Bebankenlofe Thranen fallen oft fo ine flebenbe mannliche Berg, wie andere Baffertropfen in geschmolzenes mallendes Rupfer: Die flufffge Maffe fpringt frachend auseinanber. "himmlifcher, guter, fanfter Teufel (fagt' er), fahr' "berein und brich mir ben Bals! Bott erbarme fich über eine "folche Frau! - Run fo behalt' Deinen Rattun und Dein "Bungertuch. Aber bes Benfers bin ich - ich gebe mein "Ehrenwort — wenn ich nicht bas alte Girfchgeweih aus "meines Baters Nachlag noch heute wie ein gestrafter Bilb-"bieb auf ben Ropf Rulpe und gum Berfaufe am lichten "bellen Tag burch ben gangen Fleden trage, fo laderlich es "allen Rubichnapplern ericheinen mag, und ich will blos "fagen, Du haft mir's aufgesett. Das thu' ich gum "Teufel!"

Rmirfchend ging er and Fenfter und fah ohne Augen auf die Gaffe. Gin Dorfleichenbegangniß marschierte mit Stoden unten porbel. Die Leichenbahre war Gine Uchfel, und auf ihr mantte ein schlefer Kinderfarg.

Diefer Anblid ift überhaupt icon rührenb, wenn man über einen fleinen berborgnen Menfchen nachfinnt, ber aus bem Fotusschlummer in ben Tobesschlaf, aus bem Annioushantden biefer Belt in bas Bahrtuch, bas Amnionshäutchen ber anbern, übergeht - beffen Augen vor ber glangenben Erbe gufallen, ohne die Eltern gefeben zu haben, die ihm mit feuchten nachbliden - ber geliebt wurde, ohne gu lieben - beffen fleine Bunge verweset, ohne gesprochen, wie fein Angeficht, ohne je gelächelt zu haben auf unferem wis Diefe abgefchnitinen Laubinofpen ber berfinnigen Rund. Erbe werben icon irgend einen Stamm finben, auf welchen fie bas große Schicffal impft; biefe Blumen, bie mie einige fich icon in ben Morgenftunben jum Schlafe gufchließen, werben schon eine Morgensonne antreffen, Die fie wieber öffnet. - - Als Firmian bieg falte überhüllte Rind porübergeben fab - in biefer Stunde, wo er über bas Trauerkleis, bas ihn betrauern follte, ftritt - jego neben bem letten Tropfen bes abrinnenben Jahrs, wo ihm fein mit flüchtigen Donmachten vertrautes Berg bie Bollenbung eines neuen abibrach - jebo unter fo vielen Schmerzen: fo borte er gleichsam ben Tobesflug überbeckt unter feinen Sugen murmeln, wie bie Ginefer ben Boben ihrer Garten mit braufenben Stromen unterboblen, und bie bunne Giarinde, Die ihn hielt, schien bald mit ihm in die winterlichen Wellen binabzubrechen. Er fagte unaussprechlich gerührt zu Lenetten: "Bielleicht baft Du am Enbe Recht, bag Du ben Trauer-"rod behaltft, und es abnet Dich mein Untergeben. Thu', "mas Du magft - ich will mir ben letten Dezember nicht

"neiter verbittern, ba ich nicht weiß, ob er nicht in einem "anbern Sinne für mich ber lette ift, und ob ich in einem "Jahre bem armen Säugling nicht näher bin als Dir. 3ch "geh' jeho spazieren."

Sie schwieg betroffen. Er entzog sich eilig einer endlichen Antwort. Seine Abwesenheit mußte feine beste Oratorie sein. Alle Menschen sind besser als ihre Auswallungen — als ihre schlimmen nämlich, benn alle sind auch schlechter als ihre ebeln — und räumt man senen eine Stunde zum Auseinandersallen ein: so hat man chwas bessers als seine Sache gewonnen, seinen Gegner. Uebrigens hinterließ er Lenetten noch ein starkes Nachbenken über sein Ehrenwort und über das hirschgeweiß.

3d bab' es icon einmal geschrieben: bag ber Winter nactt ohne ben Lailach und bas Wefterhemb von Schnee auf ber Erbe lag, neben ber trodnen burren Dumie bes vorigen Commers. Firmian fab mit einem unbefriedigten Befühl über bie ausgekleibeten Gefilde hinweg, über welche noch bie Wiegenbede bes Schnees und ber Milchflor bes Reifs geworfen werben mußte, und an bie Bache binunter, bie noch gelähmt und fprachlos werben follten. Belle marme lette Dezembertage weichen und zu einer Sowermuth auf, in ber vier ober fünf bittere Tropfen mehr find, als in ber Schwermuth bes Nachsommers; bis um 12 Uhr in ber Nacht und bis zum 31 ften bes 12 ten Monats macht une bas winterliche und nächtliche Bilb bes Bergebens enge, aber icon um 1 Uhr nach Mitternacht und am 1. Januar weben lebenbige Morgenwinde bas Bewolfe über bie Seele binüber, und wir ichauen nach bem bunteln reinen Morgenblau, bem Auffteigen bes Morgen = und Frühlingsternes entgegen. An einem folden Dezembertage beflemmt uns die falbe ftockende Belt von ftarren blutlofen Gewächfen um une, und bie unter fie niedergefallnen mit Erbe bebedten Inseltenkabinette und das Sparrwert bloßer, runzliger, verdorrter Bäume — die Dezembersonne, die am Mittag so tief hereinhängt, als die Juniussonne Abends, breitet, wie angezündeter Spiritus, einem gelden Todtenschein über die welfen, bleichen Auen aus; und überall schlasen und ziehen, wie an einem Abende der Ratur und des Jahrs, lange riesenhaste Schatten, gleichsam als nachgebliebene Trümmer und Afchenhausen der eben so langen Rächte. Singegen der leuchtende Schnee überzieht nur, wiesen und einige Schuh hoher weißer Rebel, den blühenden Boden unter und, der blaue Borgrund des Frühlings, der reine dunkle himmel liegt über uns weit hinein, und die weiße Erde scheint uns ein weißer Mond zu sein, dessen blanke Eiseselder, sodald wir näher antreten, in dunkle wallende Blummselder zersließen.

Web wurde bem traurigen Firmian auf ber gelben Brundftatte ber Ratur ums herz. Die taglich wieberfommente Stodung feines Berg = und Pulsichlages ichien ibm fenes Stillefteben und Berftummen bes Gewitterfturmere in ber Bruft zu fein, bas ein nabes Ausbonmern und Berrinnen ber Gewitterwolfe bes Lebens ansagt. Er schrieb bas Stottern feines Uhrwerks einem zwischen bie Raber gefallenen Pfod, einem Bergpolypen ju; und feinen Schwindel bem Anzuge bes Schlagfluffes. Beute mar ber 365 fte Aft bes Sahre, und fein Borhang war im Rieberfallen; was fonnt' ihm bieg anbere zuführen als buftere Bergleichungen mit feinem eignen Epiloge mit bem Winterfolftigium feines abgefürzten verfchatteten Lebens? - Das weinenbe Bilo feiner Lenette fteute fich jego bor feine vergebenbe, wegziehenbe Seele, und er bachte: "fie hat wol nicht Recht; ich will ibr aber nachachen, weil wir boch nicht lange mehr beifammen wohnen. 3ch gonn' ibr's gern, bag meine Arme vermobernt von ihr fallen, und bag ihr Freund fie in feine nimmt."

Er flieg auf bas Blut - und Trauergerufte, auf bem fein Freund Beinrich feine Umarmungen geenbigt batte. Bon biefer Bobe eilten feine Blide, fo oft fein Berg gu fdwer murbe, bem Wege Leibgebers bis an bie Berge nech; aber beute wurden fle feuchter als fonft, weil er nicht ben Frühling wieber zu feben boffte. Diefe Gobe mar ber Bugel, auf ben ber Raifer Sabrian ben Juben jabrlich ameimal zu fteigen erlaubte, bamit fie binfiber nach ben Trummern ber beil, Stabt bliden und bas beweinen fonnten, mas file nicht betreten burften \*). Die Sonne ichloft bas alte Jahr mit Schatten ab. und als nun Abends bie Sterne auftraten, die im Frühling fonft ben Morgen femuden: fo brach bas Schicffal bie schönften Lianen - Zweige voll Blute bon feinem Weifte weg, und belles Baffer quoll aus ihnen: "ich erlebe und febe nichts mehr vom kinftigen Frühling "(bacht' er) als fein Blau, bas an ihm, wie in ber Schmelg-"malerei, unter allen Farben querft fertig wirb." Gein gur Liebe erzognes berg rubte obnebin immer bon Satiren, bon trodnen Gefcaften und zuweilen bon ber Ralte Lenettens an ber ewigen, warmen und umfangenben Gottin aus, an ber Ratur. Sier in bas freie, enthulte, blubenbe All, unter ben großen Simmel, trug er gern feine Geufger und feinen Rummer, und er machte in biefen Garten, wie fonft bie Juben in fleine, alle feine Graber. - Und wenn uns bie Menfchen verlaffen und verwunden; fo breitet ja auch immer ber himmel, die Erbe und ber fleine blubende Baum feine Arme aus und nimmt ben Berletten barein auf, und Die

<sup>\*)</sup> Rach Juftin. S. Baftholms jubifche Gefchichte; aus bem Das unfchen. 1795.

Blumen bruden fich an unfern wunden Bufen an, und bie Quellen mischen sich in unsere Thränden, und die Lüste fließen fühlend in unsere Soufger — das Weltmeer von Bethesba erschüttert und befeelet ein hoher Engel, und wir tauchen und mit allen tausend Stichen in seine heißen Quellen ein und steigen zugeheilet und mit abgespannten Krämpfen aus dem Lebenswasser wieder heraus.

Firmian ging mit einem Gerzen voll Bersöhnung und mit Augen, die er im Dunkeln nicht mehr trodnete, langsam nach Gause; er sagte sich jest alles, womit er seine Lenetwe entschuldigen konnte — er suchte sich auf ihre Seite zu ziehen durch den Gedanken, daß sie nicht, wie er, den Minervens-Helm, den Fallschirm und Fallbut des Denkens, Philosophierens und der Autorschaft gegen die Stoffe und Steine dos Lebens nehmen konne — er sehte sich noch einmal vor (er hatt' es sich schon 30 male vorgesest), so verdindlich gegen sie zu sein, wie man es gegen eine Fremde ist ") — ja er legte über sein Ich schon das Fliegennet oder das Vanzerhemd der Schuld, im Talle der grillierte Kattun wies-lich unversetz zu haufe läge. — So macht's der Mensch, so drücket er, um nur in den Mittagschlaf der Seelenzuhe

<sup>\*)</sup> Der Chemann sollte mehr ben Liebhaber, und biefer mehr jenen hielen. Es ift nicht zu beschreiben, welchen milberns ben Einfluß kleine Göflichkeiten und unschulbige Schmeichelein gerabe auf bie Bersonen haben, die sonft keine erwarten und erlangen, auf Gattinnen, Schwestern, Berwandte, sogar wenn fie Höslichkeit für das halten, was sie ist. Diese erweichende Bomade für unsere randem zersprunguen Lippen sollten wir den ganzen Tag aussen, wenn wir nur brei Worte reden; und eine ähnliche Handvomade sollten wir im Handeln haben. Ich halte, hoff ich, meinen Borsay, keiner Frau zu schweicheln, und sogar meiner eignen nicht; aber Ly Monate nach ber Trauung fang' ich an, ihr zu schweicheln und fahre fort mein Lebelang.

gu tommen, mit 2 Sanben bie Ohren gu — so wirft unfere Seele in ber Leibenschaft allezeit, wie Spiegel- ober Baffer-flächen, ben Connenschein ber Wahrheit nur mit Einem bitgenben Buntte jurud, indeß bie Fläche um die wiederscheinenben Stellen fich nur besto tiefer einschattet.

Bie ging alles anbers! Gravitätisch und mit einem Rirchenvisitagion - Geficht voll Inspetzionpredigten trat tom ber Belgftiefel enigegen; Leneite richtete ihre gefchwollnen Augenfel faum gegen bie Binbfeite feines Gintritts. Stiefel Dielt bas Mienen = Geftrick feines Gefichtes feft, bamit es nicht vor Firmians freundlich aufgelöftem gerführe, und bob an: "Berr Armenabvotat, ich wollte eigentlich bas Gelb für "bie Langifche Wegenfion abtragen. Aber bie Freundschaft "beifchet von mir etwas Wichtigeres, Sie gu ermahnen, baß "Sie fich gegen Ihre arme Frau hier betragen, wie ein "wahrer Chrift gegen eine Christin." - "Der noch beffet "(fagt' er); aber wobon ift benn bie Robe, Frau?" Gie fowieg verlegen. Sie hatte von bem Rath in bem Rattun-Brogef Rath und Gulfe begebrt, weniger, um beibes ju befommen, als um ben Brozef zu erzählen. mamiich, als fie ber Rath im bitterften Guffe ihrer Augen überfallen, eben vorber ben grillierten fachlichten Raupenbalg wirklich in Berfat gefandt, weil fie nach bem Ehrenfcmure ihres Mannes vorausmußte - ba fle fein Worthalten fo wie feine Ralte gegen bas Scheinen fannte, bie gerabe in ber Noth am grimmigften wurde - bag er obne Bebenten bas laderliche Beborn auf feinem Ropfe feiltragen werbe burch ben gangen Ort. Sie hatte vielleicht vor bent Seelforger geweint und gefdwiegen, batte fie ihren Willen und ihren Rod gehabt; ba fie aber beibes aufgeopfert hatte, fo begehrte fie einen Erfat, eine Rache. Gie hatte ibm anfangs nur Befdererben in unbenannten Bablen vorgerechnet

als er aber weiter andrang, sprang ihr überstülltes Gerz auf, und alle Leiven firdmten herans. Stiefel gab, zuwider den Rechtsbergeln und manchen Universitäten, immer dem Ridger Recht, weil dieser eher — sprach: die meisten Wenschen halten die Unparteilichseit ihres Herzens für die Unparteilichseit ihres Kopfes. Stiefel schwur, er wolle ihrem Manne sagen, was zu sagen wäre, und der Kattun kehre noch heute zuruck.

Diefer Beichtiger flingelte vor bem Armenabvotaten mit feinem Bind - und Lofefchluffelbund und ergabite bem Satten bie allgemeine Brichte ber Frau und bann ben Berfat bes Benn man bon einer Berfon zwei verfchiebene Bods. Sandlungen gu berichten hat, eine argerliche und eine willfommene: fo tommt bie Sauptwirfung barauf an, welche man guerft ftellt; bie guerft ergablte grundiert bas Gemuth und bie zulest nachgemalte wird nur Rebenfigur und gum Schattemvurf. Firmian batte icon auf ber Gaffe binter Lenettens Berfat gelangen follen, und erft oben binter bie Mauberei. So aber fag ber Benter barin. "Wie - (bas waren, wenn nicht feine Bebanten, boch feine Gefühle) wie, meinen Rebenbuhler macht fle gn ihrem Bertrauten und gu meinem Richter - ich bring' ihr eine verfohnte Geele wieber, und in biefe macht fie einen neuen Rig - und fo argert fle mich noch ben letten Sag mit bem verbenterten Beplauber?" Dit lettem meinten nämlich feine Gefühle etwas, was ber Lefer nicht verfteht; benn ich hab' ibm noch wicht ergablt, bag Lenette bie Unart hatte, übel erzogen gu fein, und bag fie baber gemeine Leute ibres Geschlechtes. 3. B. bie Buchbinberin, ju Ehmehmern ihrer gebeimen Bebanten und zu eleftrifchen Auslabern ihrer fleinen Bewitter machte; inbef fie jugleich ihrem Mann berbachte, bag er Bebiente, Manbe, Blebeier, zwar nicht in feine Mufterien einließ, aber boch in ihre eignen begleitete.

Stiefel las jego - nach ber Sitte aller Leute obne Welt, Die alles lebren und nichts voraussehen - von feinem Rangelpult eine lange theologische Traurebe über bie Liebe driftlicher Chegatten ab, und bestand gulest auf ber Burudberufung bes Rattune, gleichsam feines Reders. mian wurde burch bie Rede erbittert und bas blos, weil feine Frau obnebin bacte, er babe feine Religion, ober nicht fo viel bavon, wie Stiefel. "Es ift mir (fagt' er) aus "ber frangofifchen Gefchichte erinnerlich, bag ber erfte Bring "bom Geblut, Gafton, feinem Bruber einige unbebeutenbe "Rriegunruben gemocht, und bag er im Friedeninftrumente "barauf in einem besondern Artifel fich erboten, ben Rarbi-"nal Richellen zu lieben. Allerbings follte biefer Artifel, "bağ Cheleute einander lieben wollen, einen gangen geheimen "Separatartifel in ben Chepaften ausmachen, ba bie "Liebe zwar, wie Aram, anfangs ewig und unfterblich ift, "aber nachber boch fterblich wird nach bem Schlangenbetrug. "Was aber ben Rattun anlangt, fo wollen wir alle Gott "banten, bag ber Bantapfel aus bem Saufe geworfen ift." Stiefel, um ber geliebten Lenette ju opfern und ju rauchern, brang auf ben Rudmarich bes Rods um fo leichter, weil ibm Firmians bisberige fanfte Billfabrigfeit gu fleinen Dufern und Diensten ben Wahn feiner übermannenben Oberherrichaft in ben Ropf gefetet hatte. Der bewegte Chemann fagte: wir wollen abbrechen. "Rein, fagte Stiefel, "nachher! Beso bor allen Dingen fober' ich, bag bie Frau "wieber zu ihrem Rleibe fomme." - G. Rath, baraus mirb nichts. - "3ch fchiege Ihnen (fagte Stiefel in beigefter Er-"bogung über einen folden frappierenben Ungeborfam) fo viel "Gelb vor, ale Gie brauchen." Run war es bem Abvotaten noch meniger möglich, gurudgutreten: er fcuttelte 80 maf. "Sie ober ich find gang bestürzt (fagte Stiefel); ich will

"Ihnen die Grunde noch einmal vorhalten." — Gonft waren, versetze Firmian, die Abvofaten so gludlich, haustaplane \*) zu haben; es war aber keiner zu bekehren — und barum werben sie nicht mehr angepredigt.

Lenette weinte ftarter - Stiefel idrie besbalb ftarter - er mußte, in ber erften Berlegenheit über eine miflungene Erwartung, feine Foberung fcroffer aufftellen, und ber Anbere gegen fie ftarter anbringen. - Stiefel war ein Bebant, und niemand, als fo einer, bat eine offnere, blinbere Citelfeit, gleichfam einen unaufhörlichen Binb, ber aus allen 32 Eden fortweht (benn ein Bebant framt fogar ben Rorper aus). Stiefel mußte, wie ein guter Schaufpielbichter, feinen Charafter burchführen und fagen: "Entweber, Dber, Berr "Armenabvotat! Entweber bas Trauerfleis tommt zurud --"ober ich bleibe weg - aut, aut. Meine Befuche konnen "amar von feinem Belange fein; aber ich fet' auch einen "geringen Preis barauf, blos Ihrer Frau Gemablin wegen." Birmian, doppelt ergurnt - erftlich über Die berrichfüchtige Unhöflichkeit eines folden eiteln Wechfelfalles, und zweitens über ben fleinen Martipreis, mofur ber Rath ihre Bufammentunfte losichlug - mußte fagen: "Runmehr fann nie-"mand mehr Ihren Entschlug bestimmen als Gie, aber nicht "3ch - Es wird Ihnen febr leicht, S. Rath, Ach von uns "qu treunen, und Gie fonnten anbers - aber mir wirb es "fcmer, und ich tonn nicht anders," - Stiefel, bem fo unvermuthet und fo nabe vor feiner Beliebten ber wachferne Lorbeertrang vom Rouf berabgefdmolgen wurde, fonnte weiter nichts thun, als ichciden; aber mit brei freffenben,

<sup>\*)</sup> S. Rlubers Anmertung zu de la Curne de Sainte-Palaye über bas Ritterweson.

scharfen Gefühlen — baß fein Chegels litt — feine Freumbin weinte — fein Freund rebellierte und tropte. . . .

Und als der Schulrath seinen ewigen Abschied nahm: ftand in seiner Freundin Augen ein entsetzlicher Schwerz, den ich, ob ihn gleich die Hand der Bergangenheit bedeckt hat, noch starren sehe; und fie konnte den fliehenden Freund nicht die Treppe mit hinab begleiten wie sonst, sondern ging mit dem überfüllten, brechenden Gerzen allein in die unerleuchtete Stube zurück.

Firmians Berg legte bie Barte, obwol nicht bie Ralte ab, ba er feine verfolgte Frau in ftarrem, trodnem Gram über ben Ginfturg alter ibrer fleinen Blane und Freuben etblidte, und er that ibr mit feinem einzigen Borwurfe mehr weh: "Du fiehft, fagt' er blos, ich bin nicht foulb, bag bet "Rath nicht mehr wiederfommt - er batte freilich nichts "erfahren follen - nun ift's vorbei." Gie antwortete nicht. Der Borniffenftachel, ber eine breifache Bunbe fticht, ober ber wie von einem rachfüchtigen Italianer in fie geworfne Dold ftedte noch in ber Bunde fest, die baber nicht bluten fonnte. Du Arme! bu haft bich um recht viel gebracht! -Aber Firmian bereute boch nichts; er, ber milbefte, nachgiebigfte Mann unter ber Sonne, fpreizte gegen jeben Zwang, zumal gegen einen auf Roften feiner Chre, bas gange weiche Befieber braufend auf. Befchente nahm er an, aber nur von seinem Leibgeber, oder von Andern in der wärmsten Stunde bes Seelenvereins, und er und fein Freund waren barüber einstimmig, in ber Freundschaft gelte nicht nur ein rother Beller einem Golbftude gleich, fonbern auch ein Golbftud einem Beller, und bas größte Gefdent mußte man fo willig empfangen, als fei es bas fleinfte, baber rechnete er's unter bie unerkannten Seligkeiten ber Rinber, bag fie unbeschämt fich tonnen beschenten laffen.

In geifliger Erftarrung fente er fich in ben Grofbatesflubl und bedte bie Sand auf die Augen und - von ber Aufunft flog jeno ber Rebel auf und entblößte barin ein langes burres Land voll Brandftatten, voll verborrter Gebufche und voll Thiergerippe im Sand. Er fab, die Rluft ober ber Erbfall, ber fein Berg von ihrem abreife, merbe immer weiter flaffen; er fab es fo beutlich und fo troftlas, feine alte icone Liebe tomme nie wieder. Lenette lege ibren Eigenfinn, ihre Launen, ihre Bewohnbeiten nie ab - bie engen Schranten ibres Bergens und Ropfes blieben immer feft - fie lern' ihn so wenig verstehen als liebgewinnen auf ber andern Seite nehme nun ihre Abneigung gegen ibn mit bem Mugenbleiben seines Freundes gu - und mit beiben die Liebe gegen biefen, beffen Reichthum, beffen Ernft und Religiofitat und Buneigung bas ichneidenbe Band ber Che mit einem vielfachern und weichern Bindwerf entamei riffen - er fab trube in lange fcweigenbe Tage boll berftecter Seufzer, voll flummer feinblicher Anflagen bingus.

Lenette arbeitete still in der Kammer, benn das wundgeriffene Gerz sich Worte und Blicke als talte grimmige Binde. Es war schon sehr finster — sie brachte kein Licht. Auf einmal sing unten im Sause eine wandernde Sängerin mit einer harse und ihr kleines Rind mit einer Flöte an zu spielen. Da war unserem Treunde, als wenn das von Blut geschwollene, gespannte Gerz tausend Schnitte bekame, um sanst zusammenzusallen. Wie Nachtigallen am liebsten vor einem Echo schlagen, so spricht unser Gerz am lautesten vor konen. D als der gleichsam breisach besaitete Ton ihm seine alten sast unkenntlichen Coffnungen vorübersührte als er tief zu dem schon hoch vom Strom der Jahre überbeckten Arkadien hinuntersah, und sich drunten mit seinen jungen frischen Wünschen erblickte, unter seinen lang verlornen Breunden, mit feinen frendigen Augen, die fich voll Buberficht im Rreife umfchaueten, und mit feinem machfenben Bergen, bas gleichsam feine Liebe und feine Treue für ein fünftiges marmes fparte und nabrte - und als er jeno in einen Difton hinein rief: "und ein foldes hab' ich nicht gefunden, und alles ift bin" - und ale bie graufamen Tone wie eine buntle Rammer bie regen beweglichen Bilber binbender Lenge, blumiger Lander und liebender Birtel borüberführten por biefem Ginfamen, ber nichts hatte, heute nicht Gine Seele in Diesem Lande, Die ibn liebte; fo fiel fein feftftebenber Beift barnieber und legte fich auf die Erbe wie gergangen gur Rube, und jest that ihm nichts mehr mobl. als was ihn schmerzte. Blotich verichwand bie Rachtwandlung bes Getons, und die Paufe griff, wie eine fille Rachtleiche, barter ins Berg. In biefer melobifchen Stille ging et in die Rammer und fagte zu Lenetten: "trag' ihneli bas Benige hinunter!" Aber Die zwei letten Borte fonnt' er nur ftotternb fagen, weil er im Wiedericbein; ben bas Bunberbrennen aus einem Saufe gegenüber gab, ihr ganges glübenbes Ungeficht voll laufenber, ungetrochneter Thranen fab; benn bei feinem Gintritte batte fie fich im Abwifden ber Benftericheiben, bie bon ihrem warmen Athem angelaufen waren, begriffen gestellt. Sie lieg bas Belb auf bem Genfter. Er fagte noch faufter: "Lenette, Du mußt es wol gleich bringen; eh fle geben." Sie nabm es - ihre verweinten Augen glitten im Umwenden bor feinen verweinten vorüber - fie ging, aber beibe murben barüber faft troden, fo gefdieben maren ibre Seelen fcon. Sie litten in jener fcredlichen Lage, wo nicht einmal bie Stunde einer gegenseitigen Ruhrung mehr verfohnt und warmt. gange Bruft fdwoll bon quellenber Liebe, aber ihrer geborte feine nicht mehr an - ibn brudte in berfelben Minute ber

Bunfch und bas Unvermögen, fie zu lieben, bie Ginficht ibrer Mangel und Die Bewigheit ihrer Ralte. - Er fette fich in ben eingemauerten Fenfterfit, und lebnte ben Ropf auf, und rubrte gufällig ibr nachgebliebnes Schnupftuch an, bas feucht und falt bon Thranen war. Die Gefrantte batte fich nach bem langen Drucke eines gangen Toges recht mit biefet milben Ergiegung erquicht, wie man nach ftarten Queticowunden die Aber öffnen läffet. Bei bem Antaften bes Tuchs lief es eistalt über feinen Muten, wie ein Gewifsenbiß; aber fogleich barauf brubend = beiß, ba er bachte, fle habe nur über ben Berluft einer gang andern Berfon ge-Mun fing, aber ohne bie Barfe, ber weint als ber feinen. Befang und die Flote wieder an, und beibe malleten in einem langfamen Liebe in einanber, beffen Strophen immer fchloffen: "bin ift bin, tobt ift tobt." Ihn umfaßte ber Schmerz, wie ber Mantelfifch, mit feiner bunteln erftidenben Gulle. brudte Lenettens naffes Schnupftuch bart an feine Augapfel und bernahm nur bunfel: bin ift bin,-tobt ift tobt. floß ploglich fein ganges Innere aufgelofet bei bem Gebanten auseinander, bag fein fodenbes Berg ibm vielleicht tein neues Sahr mehr außer bem morgendlichen zu erleben goune und er bachte fich fcheibenb, und bas falte Tuch lag mit boppelten Thränen fühlend am beißen Angeficht - und bie Tone gablten wie Gloden alle Buntte ber Beit, und man vernahm bas Vergeben ber Zeit - und er fab fich in ber ftillen Boble fclafend, wie in ber Schlangengrotte, und ftatt ber Schlangen ledten nur bie Burmer bie heißen fcharfen Bifte bes Lebens ab \*).

<sup>\*)</sup> In die Schlangengrotte bei Clvita Vocchia brachte man sonft halb vermoderte Krause, benen, während sie in einem aus Opium gemachten Schlafe da ruhten, Schlangen die Bundeumaterie ablectien. Labats Reif. VI. p. 81,

XII.

Die Mufit war vorüber. Er borte Lenetten in ber Stube geben und Licht anzunden. Er ging binaus und reichte ihr bas Schnupftuch bin. Aber fein innerer Denfc war fo verblutet und gerbrudt, daß er irgend einen außern. wer es nur fei, umarmen wollte; er mußte, wenn auch nicht feine jetige, boch feine vorige, wenn auch nicht feine liebenbe, both feine leibenbe Lenette an biefe barbenbe Bruft anbruden. Gleichwol bermochte und berlangte er nicht ein Bort ber Liebe ju fagen. Er legte langfam und ungebudt bie Urme um fie, und folog fie an fein Berg; aber fie marf ben Ropf falt und voreilig vor einem unangebotenen Ruffe gurud. - Das fchmerzte ibn febr und er fagte: "bin ich "ben gludlicher wie Du?" - und legte fein gebudtes Ungeficht auf ihr weggebogenes Baupt, und prefte fie wieber an fich und entließ fie bann - - Und als tie vergebliche Umarmung vorüber mar: rief fein ganges Berg: bin ift bin, tobt ift tobt.

Die ftumme Stube, in ber bie Mufit und bie Worte aufgehöret hatten, glich einem ungludlichen Dorfe, aus bem ber harte Feind alle Gloden mitgenommen, und worin es still ift ben ganzen Tag und bie ganze Nacht, und ftumm im Thurm, als ware bie Zeit vorbei.

Alls sich Firmian niederlegte, dacht' er: ein Schlaf beschließet das alte Iahr wie ein lettes und beginnt das neue
wie ein Leben, und ich schlummere einer bangen, ungestalten,
tiesbehangnen Zufunft entgegen. So schläft der Mensch an
ber Pforte ber versperrten Träume ein, aber er weiß nicht
voraus, obgleich seine Träume nur einige Minaten und
Schritte von der Pforte abliegen, welche, wenn sie aufgeht,
hinter ihr warten, ob ihn ausauernde funkelnde Raubthiere,
oder sigende, lächelnde, spielende Kinder in der Leinen sin-

lofen Racht umringen, und ob ibn ber fest geformte Dunft erwurge ober umarme.

## Behntes Rapitel.

Der einsame Renjahrtag — ber gelehrte Schalafter — holzernes Bein ber Appellazion — Briefpost in ber Stube — ber eilfte Februar und Geburttag . 1786.

Ich kann wahrhaftig meinem Gelben zu keinem neuen Jahred-Morgen Glud munichen, worin er bie verquollenen Augen in ben heißen Augenhöhlen fcmer nach ber Morgenröthe breht, und fich mit bem ausgepregten, betäubten Behirne wieber an bas Riffen fcmicat. Ginen Menfchen, ber felten weinet, fallen neben ben moralischen Schmerzen allezeit folche forperliche an. Er blieb über bie alte Stunde im Bette, um nachzubenten, mas er gethan habe, und mas er thun muffe. Er erwachte viel falter gegen Lenetten, als er eingeschlafen war. Wenn bie gegenseitige Rubrung zwei Menfchen nicht verfnupft, wenn bie Glut bes Enthuffasmus fein Binbmittel zwischen zwei Bergen wirb: fo mifchen fle fich erfaltet und fprober noch minder gufammen. Es gibt einen miglichen Buftand ber unvollenbeten, balben Beribhnung, worin bie fteilrechte Bunge ber Juweliermage im Glastaften vor bem leichteften Luftchen einer andern Bunge überschlägt: ach beute fentte fich icon bei Firmian bie Bage ein wenig, und bei Lenetien gang. Er bereitete fich aber boch und fürchtete fich zugleich, einen Reujahrwunfch zu geben und zu beantworten. Er ermannte fich und trat mit bem alten berghaften Schritt, als mare gar nichts gefcheben, ins Bimmer. Gie hatte, um ihn nicht zu rufen, lieber bie Raffeefanne zu einem Rublfaß werben laffen und ftanb, mit bem Ruden gegen ibn, an ber berausaezoanen Rommobeschublade und gerrete - Gergen auseinander, um zu feben, mas hinter ihnen fei. Es maren namlich gebruckte in Berfe gebrachte Reulahrwunfche, bie fie aus ber ichonern Beit in Augipurg von Freunden und Freundinnen berüber gebracht hatte; ter freundliche Bunfc wurde von einer Gruppe ausgeschnittener in einer Spirallinie in einander gurudlaufender Bergen bebecht. Wie bie b. Jungfrau mit machfernen, fo werben bie anbern Jungfrauen mit papiernen Uffignatenbergen umbangen; benn bei biefen holben führt alle Glut und Freundschaft ben Ramen Berg, wie bie Landfartenmacher ben Umrig bes beißen Afrifa auch einem Bergen abnlich finben.

Firmian errieth leicht alle sehnsüchtige Seufzer, die in ber Berarmten über so viele zertrümmerte Wünsche aufstiegen, und alle trübe Bergleichungen ber jetigen Zeit mit ter lachenden, und was der Schmerz und die Bergangenheit einem weichen Herzen mit einander sagen: ach, wenn am Neujahrtag schon der Glückliche seufzet, so muß ja wol der Unglückliche weinen dursen? — Er sagte seinen "guten Morgen" sanst, und wollte nach einer sansten Antwort seine Wünsche an die gedruckten schließen. Aber Lenette, viel tieser und öfter gestern verwundet als er, murrete ihm eine kalte, schnelle zurück. — Nun konnt' er nichts wünschen; sie that es auch nicht; und so unglücklich und so hart drängten sie sich mit einander durch die Pforte eines neuen Jahrs.

3d muß es fagen, er batte fich fcon bor 8 Bochen: auf biefen Morgen gefreuet, auf bie fuße Berfliegung ibret gwei Bergen, auf taufend beiße Buniche, bie er ihr vorfammeln wollte, auf ibr Aneinanderschliegen und auf bas trunfne Berftummen ber Lippen an Lippen. . . . D wie war alles fo anbers, fo falt, fo tobtlich falt! - 3ch muß es irgendwo anders - wo ich mehr Rapier bazu vor mir babe - ausführen, warum und wienach - benn bem Unschein nach ift gerabe bas Biberfpiel zu vermatten - feine. fatirifche Aber ein Gabrmittet ober eine Bafferung für fein. empfindfames Berg abgab, beffen er fich jugleich freuete und. fchamte. Um meiften balf bagu ber - Reichoffeden Rubschnappel, auf ben, wie auf noch einige beutsche Ortschaften, ber empfinbfame Thau, wie auf Metalle, nicht gefallen war, und worin-bie Leute fich nit verfnocherten Bergen verfeben. batten, benen, wie erfrornen Gliebmaffen, ober wie Beren, boll: Stigmen bes Teufels, feine Wunde bon Belang ju machen war. Unter folden Ralten nun vergibt und fucht man übertriebene Barme am erften. Giner bingegen, ber 1785 in Leipzig ze, wohnhaft war, wo bie meiften Bergen und Schlagabern mit bem Ihranen-Spiritus ausgespriget maren, trieb leichter ben mitigen Unwillen barüber zu weit; fo wie bie Roche in ben naffen Jahrgangen mehr icharfe Gewurge an bie mafferigen Gemufe reiben, ale in trodnen

Lenette ging heute breimal in die Rirche; es war aber ganz natürlich. . . Beim Worte "breimal" erschreck' ich nicht über die Rirchengänger, die dabei selig werden können, sondern über die armen Gelftlichen, die an Einem Tage so oft predigen muffen, daß es noch ein Glück ift, wenn sie dabei nichts werden als, statt heiser, verdammt. Ein Mensch, der das erstemal predigt, rührt gewiß niemand so sehr als

fich felber, und wird fein eigner Profelyt: aber wenn er bie Moral zum millionenften mal vorpredigt, so muß es ihm ergeben, wie ben Egerischen Bauern, die ben Egerischen Brunnen alle Tage trinken, und die er daher nicht mehr purgiert, so viele socies er auch Rurgaften macht.

Ueber bem Effen fchwieg bas traurige Chepaar. Der Mann that, ba er ihre Bortebrungen zu einem Befuche in ber Nachmittagfirche gesehen, in welcher fie feit einiger Beit nicht gewesen, blos die Frage, wer predige. "Wol ber G. "Schulrath Stiefel, fagte fie, ob er gleich fonft nur Bor-"mittags tie Ranzel befteigt, aber ber Beiverprebiger Gcha-"lafter fann nicht, Gott bat ibn gefteaft, er bat fich bas "Chluffelbein ausgerente." Bu einer andern Beit batte Giebentas manches über bas Lette gefprochen; aber bier fchlug er blos mit bem einen Backen ber Gabel an ben Teller, und fuhr mit dieser Spielwelle schnell an das eine Ohr, inbeg er bas andere verschloß: ber Trommelbag bes fummenben Euphone jog feine gequalte Seele in Die Wogen bes Lond, und biefes braufenbe Schalleret, biefer gitternbe Rloppel tonte ibm am neuen Jahre gleichsam zu: "vernimmft bu "nicht von weitem bas Ausläuten ber Deffe beines falten Es ift bie Frage, ob bu am gweiten Reuiabr "Lebens ? "noch höreft, ob bu nicht icon liegeft und aus einander "acbit." .--

Er fab nach bem Effen zum Fenfter hinaus, weniger nach ber Gaffe als nach bem himmel. Da fand er eben zwei Debemonnen und fast im Benith einen halben Regenbogen, ben wieder ein entfärbter durchschnitt \*). Bunder- lich fingen bie Barbengestirne über sein Gerz zu regieren an

<sup>\*)</sup> Gang bieselbe Ericheinung bemerfte wieber ber Berfaffer biefes in Baprenth ben 19 Januer 1817.

und machten es fo wehmuthig, als fab' er broben fein halbfarbiges, bleiches, zerftücktes Leben nachgespielt ober nachgespiegelt. Denn bem bewagten Menschen ift bie Natur flets
ein großer Spiegel voll Bewegungen; nur bem satten unb
auszuhenden ift fie blas ein kaltes todtes Fenster für das
Aleuhere.

Alle en Radmittage einfam in ber Stube mar, ale ber frobe Rirchengesang und ber benachbarte frobe Rangrienvogelichlag gleifam wie bas Betofe und Bolten lebenbig begrabener Jahre ber Freube feine matte Geele überfiel - und als ein beller magifcher Sonnenfchein feine Stube burchfenitt, und ale bunne Wolfenschatten über ben lichten Ausfenitt ber Diele wegglitten und bas frante, ftobnenbe Berg mit taufenb traurigen Achnlichkeiten fragten; ift nicht alles fo? entflieben nicht beine Tage, wie Dunfte burch einen talten himmel, über eine tobte Erbe und ichwimmen bin in Die Racht: - - fo mußt' er fein fcbuellenbes Berg mit ber fanften Schneide ber Toutunft öffnen, bamit; bie nachften und größten Tropfen bes Schmernens baraus floffen - er geiff einen einzigen Dreiklang auf bem Rlavier, und griff. ion wieber, und ließ ibn verwogen - wie die Bolfchen flogen. Karben bie Tone aus, ber Wohlfaut fchwang fich träger, gitterte und und wurde florr, und bie Stille frand ba wie ein Grab. - 3m Spreben, ftodte fein Athmen und fein berg, eine Dhumacht griff nach feiner Seele - und nun warf in biefer ichwarmerifden franten Ctunte ber Strom bes, Bergens - fo wie Ueberichwenunungen Begrabne aus Rirchen und Grabern fpulen - einen jungen Sobten aus ber Butunft, aus ber irbenen Dede unverschleiert beraus: fein Leib mar es: er war geftorben. Er fchauete jum Fenfter binque ins troftenbe Licht und Getummel bes Lebens: aber es rief boch in ihm fort: "täusche bich nicht, ebe bie Reujahrmunfche wiebertommen, bift bu fcon von binnem gezogen."

Wenn bas schauernbe Gerz fo entstättert ift und nackt ba fieht: so ift jedes Luftchen ein kaltes. Wie warm und milbe hatte Lenette seines berühren muffen, um es nicht zu erschreden, wie Hellseherinnen Tobesfrost in jeder hand empfinden, die fie außerhalb bes magnetischen Areises an-rührt!

Er fette fich beute bor, in ber fogenannten Leichenlotterie einzutreten, bamit er bei feinem Bug in bie andere Belt boch bas Abzuggelb entrichten konnte. Gr fagte es ibr: aber fie nahm ben Borfay für eine Anspielung auf bas Tranerfleid. So neblig ging ber erfte Tag vorüber, und noch regnerischer bie erfte Boche. Es war bas Ginfagge= mache und ber Baun um Lenettens Liebe gegen Stiefel ausgeriffen, und biefe Liebe ftanb frei ba. An jebem Abend, wo fonft ber Rath gekommen war, grub fich ber Aerger und Rummer tiefer in ihr junges Angeficht, bas allmälig zur burchbrochnen Arbeit bes Schmerzens einfiel. Gie fragte' nach ben Sagen, wo er zu previgen batte, um ibn gu boren, und trat bei jebem Leichengude and Benfter, um ihn gu feben. Die Buchbinderin mar ihr forrefponderendes Mitalied, und aus ibr botte fie neue Entbedungen über ben Schulrath heraus, und repetierte mit ihr die alteften. Bie viel Barme mußte nicht ber Rath burch feinen Fofalabstand gewinnen, und ber Dann burch feine Erbnabe verlieren : ip wie die Erbe gerabe bie fleinfte Barme von ber Sonne betommt, wenn fie ibr am nachften ift, im Binter! -Bu biefem allen fam noch ein gang neuer Grund gu Lenettens Abneigung. Es hatte nämlich ber Beimticher v. Blaife unter ber Sand von ihrem Manne befannt gentacht, er fei ein Atheift und fein Chrift. Rebliche alte Junafern amb

Ì.

Beistiche find auf eine schöne Weise von rachsüchtigen nismern unter ben Kaisern verschieden, die oft den unschuldigsten Mensichen für einen Christen ausgaben, um ihm eine Märtererkrone zu siechten; befagte Jungsern und Geistliche nehmen vielmeht die Bartei eines Menschen, der in solchem Verdachte ift, und läugnen es, daß er ein Christ ist. So unterscheiden sie sich sogar von den neuen Römern und Italiänern, welche stets sagen: es sind 4 Christen da, statt vier Menschen. Das engendhasteste Mädchen besam in St. Ferieux bet Besangon zum Breis einen Schleier zu 5 Livr.; und diesen schleier von Breis der Angend, nämlich einen moralischen Schleier von 6 Livr., wersen Menschen wie Blaise gern über gute Leute. Sie neumen daher gern Lenker Ungläubige, und Seterodore Wölfe, deren Jähne glätten und zahnen helsen; so wird auch auf die besten Klingen ein Wolf eingezeichnet.

Als Stebenfas feiner Frau zuerft bie Blaififche Rachricht binterbrachte, bag er tein Gbrift, wo nicht gar ein Unchtift fei: machte fle noch nichts Besonberes baraus, ba fie fich bergleichen bon einem Manne, mit welchem fie ehelich kopuliert worben, gar nicht benten konnte. Aur fpater fiel ibr wieber ein, bag er in bem Monate, als bas Wetter gu lange troden war, nicht blos die fatholischen Umgange, auf welche fie felber nichts bielt, fonbern auch die proteftantischen Bettergebete bagegen ohne Behl verworfen babe, jubem er gefragt: "ob bie nieilenlangen Brogeffionen, fogenannte Raras "banen, in ber arabifchen Bufte mit allen ihren Better-"gebeten je eine einzige Boffe ju Stanbe gebracht; ober "warum bie Geiftlichen nur gegen Raffe und Erockenheit "und nicht auch gegen einen grimmigen Binter Umgange, "ble wenigstens für die Umganger ihn milbern wurben, ber-"anftalteten, ober in Solland gegen Mebel, in Gronland "gegen Rorbicheine; auch wundere er fich am meiften, warum

bie Beibenbelebrer, bie fich fo oft und mit foldem Erfolg "Die Sonne erbitten, wenn blos bie Bolfen fie berbeden. nicht auch um ben Sonnenforper (mas viel withtiger mare) "anhalten, wenn er in Polarlanbern gar gange Monate nicht "einmal zum Borfchein tomme bei hellem himmel; ober \_warum wir, fragt' er endlich, gegen große für uns felten erfreuliche Sonnenfinfterniffe nicht vortebren, fonbern bierin "uns eigentlich von ben Bilben übertreffen laffen, welche fie "am Enbe wegbeuten und wegfleben." - Bie nehmen manche Borte, an fich anfangs unschulbig, ja fuß, erft auf bem Lager ber Beit giftige Rrafte an, wie Buder, ber 30 Jahre in Magazinen gelegen \*)! Jene freien Worte geiffen jeno fart in Lenetten ein, wenn fie unter ber aus lauter Aposteln gezimmerten Rangel Stiefels fag und ihn ein Gebet nach bem andern verrichten borte, balb für, balb wieber Rrantheit, Obrigfeit, Diebertunft, Gaat, u. f. w. Wie füß wurd' ihr nun auf ber anbern Seite ber Belgftiefel, und wie fcon wurden beffen Brebigten mabre Liebebriefe für ibr Berg! Und obnebin ftebt ja Beiftlichkeit in einem naben Berhaltniß mit bem weiblichen Bergen; baber bebeutet urfprunglich auf ber beutschen Spieltarte bas Berg bie Beiftlichteit. —

Was that und bachte nun Stanislaus Siebentis bet allem? — Zweierlei, was fich widersprach. Satt' er gerabe ein hartes Wort gesagt: so bejammerte er die verlaffene, ohnmächtige Seele, beren ganzes Rosenparterre ber Freuden ausgehauen war, beren erste Liebe gegen ben Schulrath im Jammer und Darben verschmachtete, und die tausend schone Reize ihres verschlossenen Innern würde vor einem geliebten Gerzen — benn seines war es nicht — entfaltet haben;

<sup>\*)</sup> Sanber über bas Große und Schone ber Ratur. Ih. 1.

"und feb' ich benn nicht .- fagte er fich weiter - wie "ibr bie Nabel ober ber Rubeltopf auf feine Beife ein "folder winer Wetterableiter ihrer fcwulen Bligwolfen fein "tann, ale mir bie fpipe Feber? Wegfcpreiben fann man "fich viel, aber nicht Wegnaben. Und wenn ich vollends "bebeufe, mas ich - bie Sternfunde und bie Geelenfunde "nicht einmal zu rechnen - noch besonders an Raifer Un-"toninus Gelbbetrachtungen und an Arrianus Epiftet, Die Beibe fie nicht einmal bem Ramen und Ginbanbe nad "tennt, für Schwimmfleiber und Rorfweften in ben bochften "Bluten babe, und was für Sprigenleute an ihnen, wenn "ich in Bornfeuer geratbe, wie vorbin, fie aber ibren Born "allein abbrennt: wahrlich, ich follte noch gehumal milber "als wilder fein." — Traf es fich freilich aber zweitens, bag er gerabe barte Borte nicht ausgestoßen batte, fonbern erbulbet: fo malte er fich auf ber einen Geite bas ftarte Gebnen nach bem Schulrath por, bas fie leicht unter ber Topflosen Rabarbeit beimlich fo febr vergrößern fonnte, ats He nur wollte, und auf ber anbern bie unabläffige Rachgiobigfeit feines zu weichen Bergens, für welche fein Rraftfreund Leibgeber ohne weiteres ibn fchelten wurde, aber noch mehr bie Frau wegen bes Gegentheils; und welche fie fowerlich bei ihrem ftarren Stiefel antrafe, wenn aus beffen menlicher greller Auffundigung bes Rapitals ber Liebe etwas au foliegen fei.

In dieser Laune that er an einem Sonntage, wo fie wieber in die Besperpredigt des Schulraths ging, mit gorn-schwerem Gomuth die leichte Frage, warum sie sonft so seiten in die Abendpredigt gegangen, und nun so häusig. Sie versete: "fie hab' es gethan, weil der Besperprediger Schalafter sonit gepredigt, für welchen seit der Audrenfung bes Schlüsselbeins der Schulrath die Ranzel besteige; werde

aber bas Bein wieber bergeftellt, fo folle fie Gott bewahren, in feine Unbacht zu geben." Rach und nach bracht' er beraus, "baß fie ben jungen Schalafter fur einen falfchen gefährlichen Irriehrer halte, ber von ber beiligen Gerift Lutheri abweiche, weil er an Dafche, an Befos Chriftos, Betros, Baulos glaube, und alle Apostel bei ibm fich "ossen", fo bag fich alle driftliche Seelen argern, und bas himmfliche Jerufalem hab' er gar auf eine Art genannt, bie ffe nicht einmal nachsprechen fonne; er habe nun feitbem fich am Schluffelbeine einen Schaben gethan, aber fie wolle nicht richten." - "Dieß thu' auch nicht, liebe Lenette, fagte Giebenfas; ber junge Dann hat eben entweber ein fcmaches Beficht, ober ift im griechischen Teftament folecht bewandert, benn ba fleht bas u wie ein o aus. D, wie manche Schalafter fagen nicht in fo verschiebenen Biffenschaften und Blaubenelehren Betros ftatt Betrus, und bringen ohne Noth und obne Edftein burch blutverwandte Selbftlauter bie Menichen auseinander."

Rur aber biefesmal brachte Schalafter fie ein wenig zufammen. Dem Armenadvokaten that es wohl, daß er fich
bisher geirrt, und daß Lenette nicht blos Liebe zu Stiefel,
sondern auch Liebe für reine Religion in die Abendliche
hinein geset. Schwach war freilich der Unterschied; aber in
der Noth nimmt man jeden Aroft mit; Siebenkas freute fich
demnach heimlich, daß seine Frau den Schulrath nicht in
dem hohen Grade liebe, als er gemeint. Sprecht hier nichts
gegen das dunne Spinnengewebe, das uns und unser Glück
trägt; haben wir es aus unserem Innern gesponnen und
herausgezogen wie die Spinne ihres, so hält es uns auch
ziemlich, und gleich dieser hangen wir sicher mitten darin,
und der Sturmwind weht uns und das Gewebe unbeschäbigt hin und her.

Bon biesem Tage an ging Siebentas gerabe zu wieder zum einzigen Freund im Orte, zum Schulrath, dem er den kleinen Fehltritt schon langft — ich glaube eine halbe Stunde tarnach — von herzen vergeben hatte. Er wußte, seine Cricheinung war ein Troft für den verwielenen Evangelisten im Stuben-Patmos; und für die Frau war es auch einer. Ja, er trug Grüße, die nie andesahlen waren, zwischen beiden bin und her.

Abents waren bei Lenetten fleine hingeworfne Berichte bom Rath bie grune Saat, bie bas scharrenbe Rebhuhn unter bem tiefen Schnee auftratt. Ich verfted' es inzwischen nicht, mich bauert er und sie; und ich kann kein elenber Barteigänger sein, ber nicht zwei Bersonen, bie einander misverstehen und besehden, zugleich Antheil und Liebe geben kann.

Aus biefem grauen fcwulen himmel, beffen Eleftrifiermaschinen alle Stunden luden und bauften, fiel endlich ber erfte grelle Donnerschlag berab; Firmian verlor feinen Bro-Der Beimlicher mar bas reibenbe Ragenfell und ber fläupende Fuchafdmang gemefen, ber bie Erbichaftfammer ober ben Bechkuchen ber Juftig mit fleinen Safchenbligen gefüllet hatte. Es wurde bem Abvofaten aber von Rechtswegen ber Verluft bes Prozesses zuerkannt, weil ber junge Motarius Giegold, mit beffen Motariat-Inftrument er fich bewaffnen wollen, noch nicht immatritulieret war. fann wenig Menschen geben, Die nicht wiffen, bag in Sachsen nur ein Instrument gilt, bas ein immatrifulierter Rotar gemacht, und bag mithin bie Beweisfraft eines Dofumentes in einem fremben Lanbe nicht farter fein fann, als fie in bem war, worin man es fertigte. Firmian verlor zwar ben Prozeg und für jest bie Erbichaft, aber fie blieb ihm boch unter jebem Rechtstreite unversehrt ba ftebeu. Richts fichert wol ein Bermögen bester vor Dieben und Aflenten und Abvolaten, als wenn es ein Depositum ober ein Streftgegenstand (objectum litis) geworden; niemand darf es mehr angreisen, weil die Summe in den Aften deutlich spezisizieret
ist (es müßten denn die Aften selber noch eher als ihr Gegenstand abhanden kommen): so freuet sich der Hausvater,
wenn der Kornwurm den Kornschober gänzlich übersponnen
und weiß papillotieret hat, weil dann die übrigen
Körner, die der Spinner nicht ausgekernet hat, vor allenandern Kornwurmern ganz gedecket sind.

Niemals ift ein Brozeß leichter zu gewinnen, als wenn man ihn versoren hat; benn man appellieret. — Nach ber Abtragung ber in = und außergerichtl. Koften und nach ber Ablösung ber Aften bieten die Gesetze das beneficium appellationis (Wohlthat der Berufung an einen höhern Richter), wiewol bei dieser Benefizkomödie und Rechtswohlthat noch andere außergerichtliche Wohlthaten nöthig sind, um von der gerichtlichen Gebrauch zu machen.

Siebenkas durfte berufen — er konnte ben Beweis seines Namens und seiner Mundelschaft recht gut mit einem andern, aber immatrikulierten Leipziger Notarius führen — es fehlte ihm nichts als das Werkzeug oder die Wasse des Streites, die zugleich der Gegenstand desselben war, kurz das Geld. — In den 10 Tagen, innerhalb welcher die Appellazion wie ein Kötus reisen muß, ging er kränklich und sinnend umher: jeder dieser Dezimaltage übte an ihm eine von den zehn Berfolgungen der ersten Christen aus, und dezimierte seine froben Stunden. Bon seinem Leibgeber in Bahreuth Geld zu begehren, war die Zeit zu kurz und der Weg zu lang, da Leibgeber, nach seinem Schweigen zu schließen, vielleicht mit dem Springstab und Steigeisen seiner Schouettenschere über mehre Berge weggesprungen war. —

Firmian that auf alles Berzicht und ging zum alten Freund Stiefel, um sich zu troften und alles zu erzühlen: dieser ergrimmte über den sumpfigen, bodenlosen Weg Rechtens, und drang dem Abvokaten eine Stelze darin auf, nämlich die Gelder zum Appellieren. Ach, es war dem undefriedigten, schmachtenden Rathe so viel, als fassete er Lenettens geliebte ziehende hand, und sein redliches an lauter eiskalten Tagen angerinnendes Blut sing wieder ausgethauet zu laufen an. Es war keine Täuschung des Ehrgefühls, daß Firmian, der lieber hungerte, als borgte, gleichwol von ihm jeden Thaler als ein Steinchen annahm, um es in den morastigen Weg Rechtens zu pstaftern, und so unbesudelt darüber zu kommen. Aber die Hauptsache war sein Gedanke, er sterbe bald, und dann bleibe doch seiner hülstosen Withve der Genuß der kleinen Erbschaft nach.

Er appellierte an bie erfte Appellagionkammer, und beftellte fich in Leipzig bei einer andern Rotariats-Schmiebeeffe ein neues Instrument, beim Beugen-Beichtiger Lobftein.

Diefe neuen, vom Glud ethaltenen Realterrizionen und Ragelmale auf ber einen, und diefe Gute und diefe Renten bes Rathes auf ber andern Seite, häuften neuen Sauerftoff in Lenetten an; aber der Effig ihres Unwillens wurde, wie anderer, durch ein Frostwetter verdichtet, davon ich sogleich die Wetterbevbachtungen mittheilen kann.

Lenette war nämlich feit bem Janke mit Stiefeln ben ganzen Tag flumm; blos bei Fremben genaß fle von ihrer Bungenlähmung. Es muß geschickt physisch erkläret werben, warum eine Frau oft nicht sprechen kann, außer mit Fremben; und man muß die entgegengesetzte Ursache von ber entgegengesetzten Erscheinung ausspüren, daß eine Somnamblile nur mit bem Magnetisor und seinen Bundgenoffen redet.

Muf Et. Silra huften alle Menfchen, woun ein Frember ausfteigt: Buften ift aber, wenn nicht Sprechen felber, boch bas vorhergehende Schnarren bes Räberwerks in ber Sprach-Diese periodische Stummbeit, die vielleicht, mie oft bie immerwährenbe, von ber Burudtreibung ber Sautausichläge berfommt, ift ben Mergten etwas Altes: Bepfer \*) erzählt von einer folagfüffigen Frau, daß fie nichts mehr fagen founte ale bas Baterunfer und ben Glauben: und in ben Chen find Stummbeiten baufig, morin bie Frau nichts jum Manne fagen fann als bas Allernöthigite. Bittenberger Fieberfranter \*\*) fonnte ben gangen Tag nicht fprechen, außer von 12 bis 1 Uhr; und fo finbet man genug arme weibliche Stumme, die bes Tags nur eine Biertelftunbe, ober nur Abends ein Wort bervorzubringen im Stande fint, und fich übrigens mit bem Stummenglodden behelfen, wozu fie Schuffel, Teller und nebmen. -

Diese Stummheit verhärtete endlich ben armen Abwokaten so sehr, baß er sie auch bekam. Er ahmte die Frau, wie ein Bater die Kinder, nach, um sie zu bessern. Sein satirischer Humor sah oft der fatirischen Bosheit ähnlich; aber er hatte ihn nur, um sich gelassen und kalt zu erhalten. Wenn Rammerzosen ihn unter seiner schriftstellerischen Siederei und Brauerei gänzlich dadurch störten, daß sie mit Beihülse Lenettens seine Stube zu einer Geroldkanzlei und Rednerbuhre erhoben: so zog er wenigstens seine Frau vom Rednerstuhl herab, indem er — das hatt' er vorher mit ihr ausgemacht — dreimal mit dem vergoldeten Bogelzepter aus sein Schreibpult schlug; — so nimmt ein Zepter leicht der

<sup>\*)</sup> Wepf. hist. apoplect. p. 468.

<sup>&</sup>quot;) Repub. des lettres Octobr. 1685. V. 1091.

Schwefter Rebnerin bie Preffreiheit. - 3a er war im Stanbe, wenn er oft bor biefen aufgezognen rebenben Gicerostopfen faß, ohne einen Gebanten ober eine Beile berauszubringen, und wenn er weniger feinen eignen Schaben, als ben anbern fo ungablig vieler Menfchen bom bochften Berftanb und Stand bebergigte, bie burch biefe Sprechfunbigen um taufend Ibeen tamen, er war bann im Stanbe, fag' ich, einen entseslichen Schlag mit bem Bepter, mit bem Lineal auf ben Tifth zu thun, wie man auf einen Teich appliziert, um bas Quaten ber Frofche zu fillen. Besonbers frankte ihn ber Raub am meiften, ber an ber Rachwelt begangen murbe, wenn burch foldes verfliegenbes Gefdwat fein Buch geringhaltiger auf fle gelangte. Es ift fcon, bag alle Schriftfteller, fogar bie, welche bie Umfterblichkeit ihrer Seele läugnen, boch bie ihres Ramens felten anzufechten magen; und wie Cicero verficherte, er wurde ein zweites Leben glauben, fogar wenn es teines gabe: fo wollen fle im Glauben an bas zweite ewige Leben ihres Mamens bleiben, thaten auch bie Regenfenten bas Gegentheil entschieben bar.

Siebenkäs macht' es jeto seiner Frau bekannt, baß er nichts mehr sprechen werbe, nicht einmal vom Nothwendig= sten; und das blos beshalb, um nicht durch lange zornige Reben über Neben, Waschen ic. sich im Schreiben zu stören und zu erkalten, ober gegen sie sich zu erhitzen. Dieselbe gleichgültige Sache kann in zehn verschiedenen Tönen und Mißtönen gesagt werden; um also ber Frau die Unwissenheit und Neugierde des Tous, womit etwas gesagt werden konnte, zu lassen, sagt' er ihr, er werde nun nicht anders mit ihr sprechen als schriftlich.

3ch bin fcon bier mit ber beften Erörterung bei ber Sand.

Digitized by Google

Det ernftichwere, behachtsame Buchbinber argerte fich nämlich bas gange Rirchenjahr über niemand fo fehr, als über feinen Schliffel, wie er fich ausbrudte, über feinen luftigen Cobu, ber bie beften Bucher beffer las, als banb, ber fie ichief und ichmal beschnitt, und ber baburch, bag er bie Buchbinberpreffe ju einer Buchbruderpreffe einschraubte, bas naffe Werf zugleich verboppelte und verbunnte. - Konnte nun ber Bater nicht anseben: er erbonte fich fo. baf er an bem Teufels-Reichs-Rinbe fein Bort mehr fagen wollte. Seine Brachtgesetze und gulonen Regeln, die er bem Sohne über Einbande maufertigen hatte, biese gab er seiner Frau als Reichspoftreiterin mit, bie (mit ber Rabel als Botenspieß) aus ber fernften Ede aufftanb und bie Befehle bem Sohne, ber nicht weit vom Bater planierte, überbrachte. Dem Gobn, ber feine Antworten und Fragen wieber ber Gilbotenfrau miteinbanbigte, war gang wohl bei ber Sache ju Muthe: ber Bater konnte meniger feifen. Diefer befam es weg, und wollte nichts mehr munblich verhandeln. fuchte zwar feine Empfindung gegen ben Sohn burch Dienenspiele auszubruden, und beschoß, wie ein Berliebter, biefen, ber ibm gegenüber fag, mit warmen Bliden; aber ein Auge voll Blide ift, ob wir gleich nicht blos Baumen-, Bahn - und Bungen -, fondern auch Augenbuchftaben haben, immer ein bermirrter Schriftfaften boll Berlichrift. ba zum Glude bie Schrift - und Bofterfindung einem Menichen, ber auf einer nordlichen Gisicholle ben Rordpol umfahrt, Mittel an bie Band gibt, mit einem, ber auf einem Palmbaum unter Bapagaien in ber beigen Bone fitt, ju fommunizieren: fo fanben bier Bater und Gohn, wenn fle, bon einander getrennt, fich am Arbeittisch gegenüber fagen, in ber Erfindung bes Schreib = und Voftwefens Mittel, fic. ihre Entfernung burd einen Briefwechfel, worein fie fich

mit einander über ben Tisch weg einließen, ju verfüßen und au erleichtern; bie wichtigften Gofchaftbriefe murben umberfiegelt, aber ficher - ba zwei Finger bei biefer Bennppoft bas Relleifen und Bofticbiff maren - bin = und bergeschoben: ber Brief= und Rurierwechsel ging auf fo glatten Wegen und bei fo guter poste aux anes zwischen beiben ftummen Dachten baufig und ungehindert, und ber Bater fonnte bei fo freier Mittheilung leicht in einer Minute auf Die wichtigften Berichte ichon Antwort haben bon feinem Rorrespoubenten, ja fie maren fo menig getrennt, als mobnten fie Saus bei Saus an einander. Sollte ein Reifender etwan noch por mir nach Ruhschnappel fommen: fo bitt' ich ibn, Die zwei Tischecken, woben bas eine bas Intelligenzkomtoir bes andern war, fich abzufügen und die beiben Bureaux einzufteden und in irgend einer großen Stadt und Befellfchaft ben Mengierigen vorzuzeigen, ober mir in Dof. - -

Siebenkas that's halb nach. Er schnitt kleine Dekretalbriese zurecht und voraus für die nöthigken Fälle. That Lenette eine unvorhergesehene Frage an ihn, worauf seine Brieftasche noch keine Antwort enthielt, so schrieb er drei Beilen und langte das Reskript über den Tisch hin. Allerhöchste handbillets oder Nathsverordnungen, die täglich wiederholt werden mußten, ließ er sich Abends durch ein kehendes Requisitorialschreiben zur Ersparung des Briefpapiers wieder geben, um den andern Tag den schriftlichen Bescheid nicht von neuem zu schreiben: er langte das Abschnizel blos hin. Was sagte aber Lenette dazu?

3ch werde bester antworten, wenn ich borber Nachsolgendes ergähle: ein einzigesmal sprach er in dieser Stummenanstalt, als er aus einer irdenen Schuffel, in der außer eingebranntem Blumenwerf auch poetisches war, Krautsalat speisete. Er hob mit der Gabel den Salat meg, der das

Meine Rand = Rarmen überbedte, bas bieg: Fried' ernabrt, Unfried' verzehrt. So oft er eine Gabel voll weathob, fo tonnt' er einen ober etliche Fuße biefes bibattifchen Gebichtes weiter lefen, und er that's laut. - "Bas fagte nun Lenette bagu?" - fragten wir oben; tein Wort, fag' ich; fie ließ burch fein Schweigen und Burnen fich ihres nicht nehmen; benn er fchien ihr gulest gur Bosheit fich zu berftocken, und ba wollte fle auch nicht weit zuruckbleiben. - In ber That ging er täglich weiter und ichob gang neue gerbrochne Befettäfelchen über feinen Tifc bis jur Ede, ober trug fie auf ihren. 3ch nenne nicht alle, fonbern nur einige, g. B. bas Rarthaunenpapierchen bes Inhalts (benn er erfand fich gu Liebe immer neue Ueberschriften): "ftopfe ber langen Mah = Beftie ben überlaufenben Mund, die ba fieht, bag ich fcbreibe, ober ich faffe fie bei ber Reble, womit fie mir fo gufett" - bas Amtblättchen: "wasche mir ein wenig unreines Baffer ab, ich will meine Bafchbarpfoten von Dinte rein machen" - bas hirtenbriefchen: "ich muniche jeto wol in einer ober ber anbern Rube ben Eviftet über bas Ertragen aller Menschen flüchtig burchzugeben; for' mich folglich nicht" - ber Nabelbrief: "ich fige eben über einer ber fcwerften und bitterften Satiren gegen bie Weiber \*); führe bie ichreiende Buchbinderin binunter gur Friforin und fprecht ba zusammen aufgeweckt" - Marter = Bant = Bettel, auch Marter = Bant = Folium : "ich habe heute Bormittage vieles Mögliche ausgehalten, und babe mich burchgerungen burch Befen und Fleberwische und burch Saubentopfe und burch

<sup>\*)</sup> Teufels Papiere S. 360 Unter — ber Einfleibung: "gutges meinte Biographie einer neuen, angenehmen Frau von blos fem holz, die ich erfunden und geheirathet." Auf die ftarte Saucre dieser Satire mag wol Lenette mit ihren Sonnensstichen zeitigend eingewirft haben.

Bungentopfe: konnt' ich nicht so etwa gegen Abend bie bier vorliegenben peinlichen Aften ein Stundchen lang ungeveinigt und friedlich zur Ginfict burchlaufen?" - wird mich niemand bereben, bag er biefen Besuchkarten, bie er bei ihr abgab, ihr Stechenbes und Rabelbriefliches febr. baburch benahm, bag er zuweilen Schrift in Sprache umfeste, und wenn Andere ba waren, mit biefen über Aebnliches munblich fcherzte. Go fagte er einmal zum haarfrauster. Merbiber in Lenettens Gegenwart: "Monsieur Merbiger, es ift unglaublich, was mein Saushalten jahrlich frift; meine Frau, wie fle ba fteht, allein verzehrt jebes Jahr gebn Beniner Nahrung und - (als fie und ber Frifor bie Banbe über bem Ropfe zusammen schlugen) ich besfalls." Freilich wies er Merbigern in Schlögern gebrudt auf, bag jeber Menfch jährlich fo viel Nahrung verbrauche; aber wer hielt es in ber Stube für moglich?

Grollen ober Schmollen ist eine geistige Starrsucht, worin, wie in der körperlichen, jedes Glied in der steisen Haltung verharrt, wo es der Anfall ergriff, und die geistige hat auch dieß mit der leiblichen gemein, daß sie öfter Weisber als Männer befällt \*). Nach allem diesen kunnte Siedentäs gerade durch den scheindar boshaften Scherz, womit er sich selber blos gelasiner erhalten wollte, nur das Erskarren der Gattin verdoppeln; und doch wäre manches hinsgegangen, häue sie nur in jeder Woche einmal den Belistiessel geseschen, und hätten nicht die Nahrungsorgen, die alles Ziungeschirt der Wogelstange auszehrten und einschmolzen, in ihrem unglücklichen Gerzen gleichsam den letzten froben warmen Bluttropfen zersehr und ausgetrocknet. — Die Leide

<sup>\*)</sup> Tiffot von ben Newvenkrankheiten. .

tragenbe! Aber fo gab's teine Gulfe fur fie - und fur ben, ben fie bertannte! -

'Armuth ift bie einzige Laft, die schwerer wird, je mebre Geliebte baran tragen. Firmian, wenn er allein gewefen ware, batte auf biefe Lucken und Locher unferer Lebenoftrage taum bingefeben, ba bas Schickfal icon atte 30 Schritte ein Baufchen Steine gum Ausfüllen ber Locher bingeftellt. Und in bem größten Sturm fand ihm immer außer ber berrlichften Philosophie noch ein Seehafen, ober eine Lauderglode offen, feine - Dutenbuhr, namlich beren Rauf-Aber bie Frau - und ihre Trauermuffen und fdilling. Rhrie Gleison - und 1000 anbere Dinge - und Leibgebers unbegreifliches Berftummen - und fein wachfenbes: Erfranten, alles bas machte aus feiner Lebensluft burch fo viele Berunreinigungen einen ichwulen entnervenden Sirocowind, ber im Menfchen einen trodnen, beigen, franten Durft entzundet, gegen ben er oft bas, mas ber Golbat gegen ben phyfifchen zum Lofden und Rublen in ben Mund legt, in bie Bruft nimmt, faltes Blei und Schiefibulber. -

Am 11. Februar suchte fich Firmian zu helfen. a. Am 11. Februar, am Cuphrospnenstag, 1767 war Le-nette geboren.

Sie hatt' es ihm oft und ihren Rahkunden noch ofter gesagt; aber es war' ihm boch entsallen ohne den Generalsuperintendenten Bieben, ber ein Buch bruden ließ und ihn barin an ben eilsten erinnerte. Der Superintendent hatte nämlich vorausgesagt, daß an diesem 11. Hornung 1786 ein Stud vom sudlichen Deutschland sich durch das Erbbeben wie Lagersorn in die Unterwelt senten werbe. Mithin wurden am herabgelassenen Sargseil, ober an ber berabgelassenen Fallbrude des sinkenden Bodens die Ruhschnappler in ganzen Körperschaften in die Holle gefahren

fein, in ber fie borber als einzelne Abgefandte ankamen; es wurde aber aus allem nichts.

Um Tage por bem Erbbeben und vor Lenettens Beburt ging Firmian Nachmittags auf bie Bebemafdine und bas Schwungbret feiner Seele, auf Die alte Anbobe, wo fein Beinrich ibn berlaffen hatte. Gein Freund und feine Frau ftanben in bewölften Bilbern um feine Seele, er bachte baran, bag bon Beinniche Abschied bis jest eben fo viele Bauptfualtungen in feiner Che vorgefallen waren, als beren Morexi in ber Rirche bon ben Aposteln bis zu Luthern aufgablt, nämlich 124. Sarmlofe, ftille, frobe Arbeiter babnten bem Frühling ben Weg. Er mar bor Garten borbeigegangen, beren Baume man bom Moos und. Berbftlaube entlebigte, vor Bienen = und Beinftoden, bie man berfeste und ausreinigte, und bor ben Abschnigeln bet Weiben. Die Sonne glanzte warm über bie Enospenvolle Gegenb. Blöslich war ibm - und Menfchen von Abantafie begegnet es oft, und fie werben baller leichter ichmarmerisch - als mobne fein Leben, flatt in einem feften Bergen, in einer warmen, weichen . Rabre, und fein beschwerter Beift brange fich fdwellend burch eine Rerferfuge hinaus und zerlaufe zu einem Tone, ju einer blauen Aetherwelle: "ich will ihr an ihrem Geburt-"tage vergeben (rief fein ganges gergangenes 3d) - ich "babe ihr wol bisher ; zu viel gethan." Er : befchloß, ben Coultath wieder ins Dans zu führen und ben grillierten Rattun porber, und ihr mit beigen und mit einem neuen Rabfiffen ein Weburttagangebinbe zu machen. Er faffete feine Uhrkette an, und an ihr 20g er bas Mittel, ben Elias = und Faufts = Mantel heraus, ber ibn über alle llebel tragen tonnte, namlich wenn er ben Mantel verfaufte. Er ging boll lauter Sonnenlicht in allen Eden bes herzens nach haufe und and ber Uhr einen funftlichen Stilleftand und fagte ju

Lenetten, fie muffe gum Uhrmacher gur Rebaratur. Gie war in der That bisher wie die obern Blaneten am Anfange ibres Uhr-Tages rechtläufig, bann flebenb, bann rucklaufia gemefen. Er verbedte ihr bamit feine Brojette. Er trug fie felber auf einen Banbelplan, ichlug fie los - fo gewiß er wußte, er fonne obne ibr Bidern auf feinem Schreibtifche nicht recht ichreiben; wie nach Lode ein Ebelmann nur in einem Zimmer tangen konnte, worin ein alter Raften ftanb - und Abends wurde bas ausgelofete grillierte Bluthemb und Saetuch bes Untraute ungefeben ine Saus geichafft. Firmian ging noch Abenbs zum Schulrath und verfündigte ihm mit ber neuen Barme feines berebten Gergen alles, feinen Entschluß - ben Geburttag - bie Biebertebr bes Rattuns - Die Bitte um einen Besuch - ein nabes. Sterben und feine Ergebung in alles. Dem franten Rath, ben Abwesenheit ober Liebe, wie ber Ralf bie Chattenpartien ber Fresto-Bilber, bleicher genaget hatte, biefem murbe mas mer Lebens - Dem eingehaucht, bag morgen wieber bie lang entbebrte Stimme (Lenette borte boch feine in ber Rirche) ben gangen Saitenbezug feines 3ch bewegen follte.

Ich muß hier eine Bertheibigung und eine Anklage einsschichten. Jene geht meinen Gelben an, ber seinen Abelbrief ber Ehre fast burch bie Bitte an Stiefeln zu zerknütlen scheint; aber er will bamit seiner gekränften Gattin einen großen Gefallen thun, und sich einen kleinen. Es hält's nämlich ber stärkte, wilbeste Mann gegen bas ewige weibsliche Burnen und Untergraben in die Länge nicht aus; um nur Ruhe und Frieden zu haben, lässet ein solcher, der vor ber Ehe tausend Schwüre that, er wollte darin seinen Willen durchsehen, am Ende gern der herrin ihren. Das Uebrige in Firmians Betragen brauch' ich nicht zuvertheidigen, weil's nicht möglich ift, sondern nur nothig. — Die Anklage, die

ich berbieß, betrifft meine Mitgrbeiter: barum nämlich, bag fie in ihren Romanen fo weit von biefer Lebensbefchreibung ober von ber Ratur abweichen und die Trennungen und Bereinigungen ber Menfchen in fo furgen Beiten möglich und wirklich machen, bag man mit einer Terzienubr babei fteben und es nachzählen fain. Aber ein Menfc reißet nicht auf einmal von einem thenern Menfchen ab, fonbern bie Riffe wechseln mit Bleinen Bate und Blumenankettungen, bis fich ber lange Taufch zwischen Suchen und Flieben mit ganglicher Entfernung fobließet, und erft fo werben wir arme Menichen - am armiten. Dit bem Bereinen ber Seelen ift's im Bangen eben fo. Bo auch zuweilen gleichfam ein umfichtbarer, uneublicher Arm uns ploglich einem neuen Bergen entgegen brudt; ba batten wir boch biefes Berg fcon lange unter ben Beiligenbilbern unferer Genfucht vertraulich gekannt, und bas Bilb oft verbangen und oft aufgebedt und angebetet. ---

linferem Firmian wurd' es später Abends wieder im einsamen Sorgestuhl unmöglich, mit aller seiner Liebe bis auf morgen zu warten: die Einsperrung selber machte sie ummer wärmer, und als ihn seine alte Besorgnis, er sterbe noch vor der Tag- und Rachtgleiche am Schlage, bestel, erschraf er ungewöhnlich — nicht über den Tod, sondern über Leneitens Berlegenheit, wie sie sür diese letzte Probe des Menschen, für die Ankerprobe de sie stollgebühren erschwinge. Er hatte gerade Geld in Uebersluß unter den Vingern; er sprang auf und lief noch Rachts zum Vorsteher der Leichenlatterie, damit doch seine Frau det seinem Tod 50 fl. erbte als Eingebrachtes, um damit seinen Krperlichen

<sup>&</sup>quot;) Diese besteht barin, bag man ben Anter auf ein tiefes bartes Lager nieberwirft.

Senkreifer hubich mit Erbe zu überlegen. Es ift mir nicht bewußt, wie viel er zahlte; ich bin aber biefer Berlegenheit schon gewohnt, die ein Romanschreiber, ber jede beliebige Summe erdichten kann, gar nicht kennt, die aber einen wahrhaften Lebensbeschreiber ungemein belastet und aufhalt, weil ein folder Mann nichts hinschreiben barf, als was er mit Inftrumenten und Briefgewölben befestigen kann.

. Morgens am 11. Febr., ober am Sonnabenb, trat Firmian weich in bie Stube, weil und jebe Erfrantung und Emifraftung . 2. B. burd Blutberluft und Schmerzen, erweicht, und noch weicher, weil er einem fanften Tag! entgegenging. Mun liebt viel ftarfer, wenn man eine Freude ju machen vor hat, als eine Stunde barauf, wenn man fie gemacht bat. Es war an biefem Morgen fo windig, als bielten bie Sturme: ein Ringrennen und Ritterturnier, ober als verfcbiette ber Alcolus feine Binbe aus Windbuchfen: viele bachten baber, entweber bas Erbbeben bebe fcon an. oper einer und ber andere habe fich aus Furcht bavor erbentt. - Firmian traf in Lenettens Ungeficht zwei Angen an, aus bonen ichon in biefer Frube ber warme Blutregen ber Thranen auf ben erften Tag gefallen mar. Sie batte feine Liebe und feine Entfchluffe nicht im getingften errathen; fe batte gar nicht baran gebacht, fonbern nur an folgendes: "ach! feit meine Eltern verwefen, fraget niemand mehr nach bem "Sage meiner Beburt!" Ihm fchien es, als babe fie etwas im Sinne. Sie blidte ihm einigemal ausforident ins Ruge. und fcbien etwas vorzuhaben; er verfchob alfo bie Ergiebung feiner vollen Bruft und bie Entschleterung ber kleinen Dovvelgabe. Endlich trat fie langfam und errothend zu ihnt und fuchte bermirrt feine Sand in ihre zu bringen, und fagte mit niebergeschlagnen Augen, in benen noch feine gange Thrane war: "wir wollen uns beute verjobnen. Wenn Du

"mir etwas ju Leive gethan buft; fo will ich Dir bon Betjen "vergeben, und thu' mir auch bergleichen." Diefe Anrebe gerriß fein warmes Berg, und er tonnte anfange nur ftoden und fie an ben beflommenen Bufen reißen und fpat enblich fagen: "Bergib Du nur - ach ich liebe Dich boch niehr, .. als Du mich!" Und bier quollen, bon taufend Erinnerungen ber vorigen Tage gevreffet, fcwere beiße Tropfen aus bem bollen tiefen Bergen, wie tiefe Strome trager gieben. Bermunbert bfidte fie ion an und fagte: "wir fobnen ... uns alfo beute aus ... und mein Geburttag ift beute auch. "aber ich habe einen fehr betrubten Geburttag." Beno erft borte feine Bergeffenbeit bes Angebinbes auf, bas er bringen wollte - er lief weg und brachte es, nämlich bas Rabtiffen, ben Ratim und bie Nachricht, bag Stiefel Abenbe tomme. Dun erft fing fie an zu weinen und fragte: "ach, bas baft Du icon geftern gethau? und meinen Geburttag germißt? - Retht bon gangem Bergen bant' ich Dir, befonbers fur "bas icone - Rabtiffen. 3ch bachte nicht, bag Du an "nteinen ichliechten Gebutttag benten würdeft." - Geine mannlich-foone Seele, Die nicht, wie weibliche, ihren Enthuffasmus bewacht, fant' ihr alles beraus und feinen Eintritt in bie Leichensotterie, ben er geftern gethan, bamit fit ton wohlfeller unter bie Erbe brachte. Ihre Rührung wurde fo groß und fichtbar wie feine. "Rein, nein, (fagte "fie endlich) Gott wird Dich behüten - aber ben beutigen "Tag, wenn wir ben nur überleben. Bas fagt benn bet "b. Rath zum Grbbeben?" - Das laffe aut fein; - bag. Leines fommt, fagt' er - fagte Firmian.

Er ließ sie ungern los vom erwärmten herzen. So lang er nicht im Freien sing — benn Schreiben war ihm ummöglich — schauete er ihr unaushörlich ins helle Angegesicht, aus bem sich alle Wolfen verzogen. Er brunchte

einen alten Kunftgriff gegen sich — ben ich ihm abgelernt — bag er, um einem guten Menschen recht sehr gut
zu sein und alles zu vergeben, lange ins Angesicht schauete.
Denn auf einem Menschenangesicht sinden wir, ich und er,
wenn es alt ist, das Griff- und Jählbret harter Schmerzen,
die so rauh darüber gingen; und wenn es jung ist, so kömmt
es und als ein blühendes Beet am Abhange eines Bultanes
vor, bessen nächste Erschütterungen das Beet zerreißen. —
Ach, entweder die Zukunft oder die Bergangenheit stehen in
jedem Gesicht und machen uns, wenn nicht wehmuthig, doch
sanstmuthig.

Birmian hatte gern ben gangen Lag - zumal eh' ber Abend tam - feine wieber gefundene Lenette am Bergen, und feine froben Thranen im Ange behalten; aber bei ibr waren Geschäfte Paufen, und bie Thranenbrufen fammt bent Bergen Sungerquellen. Uebrigens hatte fie nicht einmal ben Muth, ihn über bie metallische Quelle biefes golbführenben Baches zu fragen, auf beffen fanfter Biege fie boute Aber ber Mann entbedte ihr gern bas Geheimfcmantte. nift ber verkauften Uhr. - Beute mar bie Che, mas bie Bor-Che ift, ein Cembal b'Amour, bas zwei Sangboben umgeben, bie flatt ber Saiten beren Bohllaut verboppeln. Der gange Tag war ale ein Ausschnitt aus bem Naren Mont gehoben, ben fein Dunftfreis überschleiert; ober aus ber 2 ten. Welt, worein fogar aus jenem bie Monbeinwohner Lenette murbe burch ibre Morgenwärme einem fogenannten bemooften Beilchenfteinchen gleich, bas bie Bufte eines berfleinerten Blumenbeets austheilt, wenn man es nur: marmer reibt.

Abends erschien endlich ber Rath, verlegen zitternd, ein wenig stolz-aussehend, aber unvermögend, als er Lenetten gratulieren wollte, es zu thun vor Thränen, die eben so.

sehr in seiner Rehle als in seinen Augen standen. Seine Berwirrung verbarg die fremde. Endlich verging der und burchsichtige Nebel zwischen ihnen, und sie konnten sich sehen. Dann wurde man recht froh: Firmian nothigte sich die Zufriedenheit ab, und den beiden andern flog sie frei in die Brust.

Ueber brei befänftigte, getröstete Gerzen zogen die gefüllten Gewitterwollen nicht mehr so tief wie sonst — ber weichende brobende Romet ber Zufunft hatte sein Schwert versoren und fich schwent beller und weißer ins Blaue hinaus, vor lichtern Sternbilbern vorbei. — Abends schiedte noch Leibgeber einen kurzen Brief, bessen begläckende Zeilen ben Abend umsers Lieblings und das nächste Kapitel schmuden. —

Und so wurden an den Sehirnkammern des breifachen Bumbes — wie noch eben jest an des Lesers seinen — die eiligen, laufenden, zitternden Blumenstücke der Phandaste zu wachsenden regen Freudenblumen, wie der Bieberstranke die wankenden Bett = Blumen seines Borhangs für befeelte Sestalten nimmt. Wahrlich, die Winternacht wollte, gleich einer Sommernacht, kaum erlöschen und erkalten an ihrem Horizont, und als sie um 12 Uhr von einander schieden, sagten sie: "wir waren doch alle recht herzlich vers gnügt."

## Elftes Rapitel.

Leibgebers Schreiben über ben Ruhm — Firmians Abendblatt.

3ch habe ben Lefer im vorigen Rapitel aus mahrer Liebe betrogen: gleichwol muß man ihn noch fo lange im

Bewige figen laffen, bis er folgenbes Btiefchen von Leidgeber burchgelefen:

Vaduz d. 2. Febr. 1786.

## Mein Firmian Stanislaus!

Im Mai bin ich in Bapreuth; und Du mußt auch babin. Weiter hab' ich Dir jebo nichts Bichtiges ju fchreiben; aber bas ift ja wichtig genug, bag ich Dir am Iften Xag bes Wonnemonats in Bapreuth anzulangen anbefehle, weil ich etwas ungemein Tolles und Erhebliches und Unerhortes mit Dir vorhabe, fo mahr Gott lebt. Meine Freude und Dein Glud hangt an Deiner Reife; ich wurde Dir bas Bebeimniß icon in biefem Briefe offenbaren, wenn er aus meiner hand in feine ginge, als fogleich in Deine. -Romm! - Du tonnteft ja mit einem gewiffen Ruhfdynapp-Ier Rofa reifen, ber aus Bapreuth feine Braut holen will. Sollte aber ber Rubschnappler, mas Gott verhute, jener Meyern fein, wovon Du mir gefchrieben, und fame biefer Boldfich angeschommen, um feiner iconen Braut mit feinen burren, bunnen Urmen mehr Ralte ju geben ale Barme, wie man in Spanien abnliche orbentliche Schlangen um Die Bouteillen zum Rublen legt, fo will ich ihr, wenn ich nach Bahreuth komme, die beften Begriffe von ihm beibringen, und barauf beharren, bag er zehntaufenbmal beffer fet, als ber Bareffarch Bellarmin, ber in feinem Leben viel öfter, nämlich 2236 mal die Ehe gebrochen. Du weißt, daß diefer Worfechter ber Ratholifen mit 1624 Weibern einen verbotnen Umgang gepflogen; er wollte als Rardinal zugleich bie Doglichkeit bes fatholischen Bolibats und bie Doglichkeit ber pabfilichen Beschreibung einer Gureigeigen, welche Die Bloffa gu einer Regimenthaberin von 23000 Mann erhebt. - 3ch

wünfche berglich, ben Beimlicher von Blaife zu feben; ich murbe ibm, wenn er mir naber ftanbe, von Beit au Beit, weil ibm immer etwas im Schlunde ftedt, bas er fcwer binunterbringen fann - und mar's eine Erbichaft ober frembes Saus und Gof - ich wurb' ihm, wie man gur Beilung pflegt, farte Schlage in ben boblen Ruden geben und ben Ausgang erwarten, ben bes Biffens nämlich. -36 bin feither überall herumgehinkt mit meiner Gilbouettenfceere und rube nun in Babug bei einem ftubierenben bibliothekarischen Grafen aus, ber wirklich verbiente, bag ich ibn gehnmal mehr lieb hatte; ich habe aber an Dir icon mehr als zuviel fure Berg, und ich finde überhaupt bie Menfchen und ben Rrauterfas ber Erbe, in ben fie fich einbeißen, täglich murber und fauler. 3ch muß Dir fagen, bole ber Teufel ben Rubm; ich werbe nachftens verschwinden und unter bie Menge rennen und jebe Boche mit einem neuen Ramen auffleigen, bamit mich nur bie Narren nicht tennen. - D! Es waren einmal einige Jahre, mo ich wunfchte etwas zu werben, wenn nicht ein großer Autor, boch wenigstens ein neunter Churfurft, und wenn nicht beforbeert. boch infuliert, wenn nicht zuweilen Proreftor, boch bauffa Defan. Damale wurd' es mich geleget haben, wenn ich bie aröften Steinschmergen und alfo verhaltnigmäßige Blafenfteine batte überfommen fonnen, bamit ich aus ber Blafe Steine ju einem Altar ober Tempel meines Ruhms batte ebieren mogen, ber noch hober, als bie Phramibe gewesen mare, bie Rupfc in ben Naturalienkabinettern aus ben 42 Blafenfteinen einer ehrlichen Frau zusammenbrachte \*).

Dictionnaire des Merveilles de la nature par Nigaud de la Fond. T. I. — Die Art wie eine agyptische Königin eine Pyramibe aus lofen Steinen aufschichtete, und zwar bober,

Siebenkäs, ich hatte mir aus Wespen, wie Wildau aus Bienen, einen stachlichten Philosophenbart geknüpft, um nur baburch bekannt zu werben. "Ich lasse zu (sagt' ich bamals), "es ist nicht jedem Erdensohn bescheert, und er soll es nicht "fodern, daß ihn eine Stadt todtschlagen will, wie den h. "Romuald (wie Bembo in dessen Leben berichtet), um nur "seinen h. Leib als Reliquie wegzuschnappen; aber er kann "doch, dünkt mich, ohne Undeschenheit sich wünschen, daß "wenn nicht seinem Pelzrocke, wie Boltairens seinem in Pa"ris geschah, doch seinem Scheitel einige Haare zum An"denken von Leuten ausgezogen werden, die ihn zu schäßen
"wissen, ich meine vorzüglich die Rezensenten."

Anders bacht' ich damals nicht; aber jeso dent' ich gescheider. Der Ruhm verdient keinen Ruhm. Ich saß einmal in einem naßkalten Abend draußen auf einem Gränzstein und sah mich an und sagte: was kann denn im Grunde aus Dir werden? — Stehen Dir Wege offen, gleich dem sel. Cornelius Agrippa \*), Kriegsetretär des Kaisers Maximilian und Historiograph des Kaiser Carls V. zu werden? Kannst Du Dich zu einem Syndifus und Abvokaten der Stadt Metz, zu einem Leibmedikus der Herzogin von Anzou und zu einem theologischen Prosessor zu Pavia ausschwinzen? — Bemerkt Du, daß der Kardinal von Lothringen so gern dei Deinem Sohne Sevatter stehen will, als er's beim Sohne des Agrippa wollte? — Und wär' es nicht lächerlich,

aber mit geringern Schmerzen als die obige Frau; ist bekannt und gehort nicht unter Sigand's Merveilles de la nature.

<sup>\*)</sup> Dieses und alles folgende, was Agrippa ward und hatte, steht in Naude (Raudai, Abhandlung von den Gelehrten, die man für Zauberer gehalten) unter dem Ramen Agrippa.

wenn Du aussprengteft und prablteft, bag ein Darfgraf in Italien, ber Ronig von England, ber Rangler Merfurius Satinaria und Margarita (eine Bringeffin aus Deftreich) Dich fammtlich in bem namlichen Jahre haben in ihre Dienfte gieben wollen; war's nicht lacherlich und erlogen, nicht einmal ber Schwierigfeit ber gangen Sache zu gebenten, ba Diefe Lente alle fcon viele Jahre vorher zu Miflasruh und Schlafpulver bes Tobes gerfprangen, ebe Du als Bunb- und Rnallvulver bes Lebens auffuhrit? - In welchem befannten Werke, ich bitte Dich, nennt Paul Jobius Dich ein portentosum ingenium, ober welcher andere Autor gablt Dich unter clarissima sui saeculi lumina? - Bürben es nicht Schrodt und Schmidt in ihren Reformaziongeschichten im Borbeigeben angezeigt haben, wenn's mahr mare, bag Du bei vier Rarbinalen und funf Bifcofen und beim Erasmus, Melanchthon und Cabellanus in außerorbentlichem Rredit fanbeft? - - Gefest aber auch, ich lage wirklich mit bem Cornelius Agrippa unter berfelben großen Laube und Staube von Lorbeerfrangen; fo ging' es blos einem wie bem anbern, wir faulten buntel unter bem Bufdwerte fort, ohne bag in Sahrhunderten einer tame und bas Geftrippe aufgoge und nach une beiben fabe.

Ge hülfe mir noch weniger, wenn ich's gescheibter machen und mich in einem Anhange ber allg. beutsch. Bibliothet: wollte preisen laffen; benn ich ftände Jahre lang mit
meinem Lorbeerreis auf bem Sut brinnen, in biesem fühlen Taschen=Bantheon, in meiner Nische mitten unter ben größten Gesehrten, die um mich auf ihren Barabebetten herumlägen ober fäßen, Jahre lang, sag' ich, ständen wir Befränzte
allein in imserem Tempel bes Ruhms beisammen, eh' ein
Rensch die Kirchthüre ausmachte und nach und fähe, oder
hineinginge und vor mir kniete — und unser Triumphwagen

 ${\sf Digitized\ by\ Google}$ 

ware blos von Beit zu Beit ein Karren, worauf ber besfete Tempel mit seiner Fulle in eine Berfteigerung gesichoben wirb.

Dennoch wurd' ich mich vielleicht barüber wegfegen und mich unfterblich machen, fonnt' ich nur balb und balb boffen, bag meine Unfterblichkeit anbern Leuten zu Ohren tame, als folden, bie noch in ber Sterblichkeit halten. Aber fann bas aufmuntern, wenn ich feben muß, daß ich gerabe ben berübmteften Leuten, benen jabrlich ber Lorbeerfrang, wie anbern Tobten ber Rosmarin, im Sarge weiter über bas Geficht bereinwächt, ein inneres unbefanntes Afrifa bleibe: vorzüglich einem ham, Sem, Japhet - bem Absalon und feinem Bater - ben beiben Ratonen - ben beiben Antoninen - bem Rebutabnegar - ben 70 Dolmetschern und ihren Weibern - ben 7 griechischen Weisen - fogar blogen Rarren wie Laubmann und Gulenspiegel? - Wenn ein Beinrich IV. und die 4 Epangelisten und Baple, ber boch fonft alle Gelebrte fennt, und die hubsche Rinon, die fle noch naber fennt, und ber Laftträger Siob, ober boch ber Berfaffer bes Siobs nicht wiffen, bag nur ein Leibgeber je auf ber Welt gewesen; wenn ich einer gangen Borwelt, b. b. 6 Jahrtaufenben voll großer Bolfer, ein mathematischer Punkt, eine unfichtbare Finfterniß, ein miserables Je ne sais quoi bin und bleibe: fo feb' ich nicht, wie mir bieg bie Nachwelt, an ber vielleicht nicht viel ift, ober bie nachften 6 Sabrtaufenbe erftatten wollen und tonnen.

Noch bazu kann ich nicht wiffen, was es für herrliche himmlische Geerschaaren und Erzengel auf andern Weltkugeln und Kügelchen der Milchtraße, dieser Paternosterschnur voll Weltkugeln gibt; Seraphe, gegen die ich in keine Betrachtung komme, ausgenommen als ein Schaf. Wir Seelen schreiten freilich ansehnlich auf der Erde fort und empor —

bie Aufterfeele erhebt fich foon zu einer Frofchfeele - biefe fteigt in einen Stockfifch - ber Stockfischgeift fcwingt fich in eine Bans - bann in ein Schaf - bann in einen Efel - ja in einen Affen - endlich (etwas hohers laffet fich nicht mehr gebenten) in einen Buschhottentotten. Aber ein folder langer peripatetifder Rlimax blabet ben Denfchen nur fo lange auf, ale er nicht bie folgende Betrachtung macht: wir funbichaften unter ben Thieren einer Rlaffe, worunter es fo gut ale unter une, Genies, gute offene Ropfe und mahre Ginfaltpinfel geben muß, nichts aus als lette, hoch-Reine Thierflaffe liegt nabe genug an unfeftens Extreme. ter Gebhaut, bag nicht bie feinen Mitteltinten und Abftus fungen ihres Werthes zusammenfließen mußten. — Und so wird es uns ergeben, wenn ein Beift im himmel fist und uns alle anfieht: wegen feines Abftanbes wird er Dube baben (vergebliche), einen mahren Unterfchied zwischen Rant und feinen Rafferfpiegeln ber Rantianer, zwifchen Gothe und feinen Nachahmern zu ertennen, und befagter Beift wird Fakultiften von Dunfen, Profeghaufer von Irrenhaufern wenig ober gar nicht zu unterscheiben wiffen. - Denn fleine Stufen laufen bor einem, ber auf ben bobern ftebt, rollig ein.

Das benimmt aber einem Denker Luft und Muth; und ich will verbammt sein, Siebenkas, wenn ich bei solcher Lage ber Sachen mich jemals hinsetze und außerorbentlich berühnut werbe, ober mir die Mühe gebe und bas scharffinnigste Lehrzebäube ausmauere ober einreiße, ober etwas längers schreibe als einen Brief.

Dein, nicht mein

3ch L.

R. S. Ich wollte, Gott fristete mir nach biesem Teben bas zweite, und ich konnte in der andern Welt mich an Realien machen; benn diese ist wahrlich zu hohl und zu matt, ein miserabler Nürnberger Tand — nur der fallende Schaum eines Lebens — ein Sprung durch den Reif der Ewigkeit — ein murber ftäubender Sodomsapfel, den ich gar nicht aus dem Maule bringen kann, ich mag sprudeln, wie ich will. O!

Solchen Lesern, benen bieser Scherz nicht ernsthaft genug ift, will ich irgendwo barthun, daß er es zu sehr ift, und daß nur eine beklommene Bruft so lachen, daß nur ein zu sieberhaftes Auge, um welches die Feuerwerke bes Lebens wie sliegende Spielfunken schweisen, die bem schwarzen Staar vorslattern, solche Fieberbilder sehen und zeichnen könne.

Firmian verstand alles, zumal jest . . . Ich muß aber zum elften Gornung zuruck, um dem Leser die sympathetische Freude, die er über des vereinten Kleeblatts seine versutte, halb zu — nehmen. Lenettens erschütternde Bitte, daß der Gatte ihr vergeben möge, war die Lohbeet-Frucht der Biehen'schen erderschütternden Weissaung; sie glaubte, der Boden und sie gingen unter, und vor dem nahen Tode, der schon mit dem Tigerschweise wedelte, bot sie ihrem Mann die Friedenhand einer Christin. Bor seiner entsorperten schönen Seele vergoß freilich die ihrige Thränen der Liebe und des — Entzückens. Aber sie vermengte vielleicht selber ihre fro hen Bewegungen mit ihren Liebenden, die Lust mit der Treue, und die Hossung, den Schulrath Abends wieder in die warmen — Auzen zu fassen, drücke sich ohne ihr Wissen durch eine wärmere Liebe zum Nanne

aus. Es ift sehr nothwendig, daß ich hier einen meiner besten Rathschläge keinem Menschen worenthalte, nämlich ben: bei der besten Frau in der Welt imnuer wohl zu untersscheiden, was sie in der jezigen Minute haben wolle, oder gar wen, worunter nicht immer der gehört, der wohl unterscheidet. Es ist im weiblichen Gerzen eine solche Flucht aller Gestühle, ein solches Wersen von farbigen Blasen, die alles, zumal das Nächste abmalen, daß eine gerührte Frau, indeß sie für dich eine Abräne aus dem linken Auge vergießet, weiter nachdenken und mit dem rechten eine über deinen Vor= oder Rachsahrer versprizen kann — oder daß eine Bartlichkeit, die ein Rebenbuhler erregt, über die Hälfte dem Ehevogt zustirbt, und daß eine Frau überhaupt bei der aufzrichtigken Areue mehr über das weinet, was sie überdenket, als was sie vernimmt.

Ant bumm ift's, baß so viele Mannspersonen unter und es gerade barin find; benn eine Frau ift, da fie mehr fremde Gefühle beobachtet als eigne, babei weber die Betrügerin noch die Betrogene, sondern nur der Betrug, der optische und akuftische.

Solche burchbachte Betrachtungen machen Firmiane über ben elsten hornung — welcher tolle Name nach einigen von ben Arink-hörnern ber Alten abstammt, aber nach mehren von hor ober Koth — nicht eher als am zwölften. Wens beline liebte ben Rath: bas war's. Sie hatte mit allen versständigen Ruhschnapplerinnen an den Generalsuperintendenten und seinen Erd-Kußtoß geglaubt, bis Abends der Pelzstiefel sich frei erklärte, die Meinung sei gottlos; dann siel sie wom prophetischen Superintendenten ab und dem ungläubigen Weltkind Virmian bei. Wir wissen alle, er hatte so gut männliche Launen, die immer die Konsequenz zu viel thun wie sie weibliche, die in der Inkonsequenz zu viel thun

Es war also thöricht, daß er eine durch so viele kleine Gal-Ergießungen erbitterte Freundin durch eine große Ger-Ergießung wieder zu gewinnen hosste. Die größte Wohlthat, die höchfte mannliche Begeisterung reißen keinen mit taufend kleinen Wurzelfasern im Gerzen herumkriechenden Groll auf eine mal heraus. Die Liebe, um die wir und durch ein anhaltendes Erkälten brachten, können wir nur durch ein so anhaltendes Erwärmen wieder sammeln.

Rurg, nach einigen Tagen zeigt' es fich, bag alles blieb. wie es por brei Wochen mar. Die Liebe Lenettens batte burch Stiefels Entfernung fo gugenommen, bag fie nicht mehr mit ihren Blattern unter ber Glasglode Plas batte, fonbern icon ins Freie wuchs. Die Aqua toffana ber Gifersucht lief endlich in alle Abern Firmians herum, und quall ins Berg, und frag es langfam auseinanber. Er war nur ber Baum, in ben Lenette ihren Mamen und ihre Liebe gegen einen anbern eingezeichnet batte, und ber an ben Schnitten verwelft. Er hatte an Lenettens Biegenfefte fo fcon ne bofft, ber gurudgerufne Schulrath werbe bie großte Bunbe fchließen ober bebeden: und gerabe er jog fie wiber Biffen immer weiter auseinander; aber wie webe that. bief bem armen Batten! So wurd' er nun innen und außen armer und franker jugleich und gab bie Goffnung verloren, ben 1. Mai und Bapreuth zu feben. Der Februar, ber Mary und ber April zogen mit einem großen tropfenben Gemolfe. an dem keine lichte ober blaue Fuge und kein Abenbroth war, über fein Baupt.

Am ersten April verlor er seinen Brozes zum Zeen mat; und am laten, am grünen Donnerstag, schloß er auf immer sein Abendblatt (wie er sein Tagebuch nannte, weil er Abends daran schrieb), um basselbe und seine Teusels-Bapiere — so weit sie fertig waren — statt seines balb verfliegenben Körpers unch Bahreuth in Leibgebers treueste Sande zu bringen, welche ja boch lieber, bacht! er, nach seiner Geele — die eben in ben Papieren wohnte — greisen würben als nach seinem burren Leibe, ben ja Leibgeber selber in zweiter unabanderlieher Auslage, gleichsam Mannethem auf Mannhen, an sich trug und mithin sede Minute haben konnte. Die ganze Stelle bes Abenbblattes, diesen nachher auf die Post geschickten Schwanengesang, nehm' ich ohne Bedenken unverändert hier herein.

"Geftern fcbeiterte mein Progeg an ber zweiten Inftang "ober Untiefe. Der gegnerische Sachwalter und bie erfte "Abbellaziontammer haben gegen mich ein altes Gefet, bas "nicht nur im Bayreuthischen, fonbern auch in Ruhschnappel "gültig ift, vorgekehrt: daß mit einem Notariatzeugenrotul "nicht bas Geringfte zu erharten ift; es uruß ein Rotul von "Gerichten fein. Die zwei Inftangen machen mir ben berg-"aufgebenden Weg zur britten leichter: meiner armen Lenette "wegen appellier' ich an ben fleinen Rath, und mein guter "Stiefel thut die Borfchuffe. Freilich muß man bei ben "Fragen, die man an die juriftischen Orafel thut, die Bere-"monte beobachten, womit man fonft anbere ben beibnifchen "vorlegte: man muß faften und fich tafteien. "ben Staats - Schaffen ") ober vielmehr ben Burschmeiftern "mit bem Beibmeffer ober Anebelspieß bes Themisschwertes "fcon burch bas Jagbzeng ber Prozegorbnung und burch bie "Jagbtucher und Brell- und Spiegelgarne ber Alten burch-"zuwischen, nicht sowol burch meinen wie ein Fühlfaben "bunngezogenen Gelbbeutel, ben ich etwan wie einen lebernen "Bopf burch alle enge Dafchen ber Juftig-Garnwand goge; "nicht bamit forol, hoff' ich, als mit meinem Leibe, ber fich

<sup>\*)</sup> Schalf hieß fonft Diener, jeto nicht felten umgefehrt.

"nahe an ben hohen Regen in Tobtenflaub verwandeln und "bann frei burch und über alle Mafthen fliegen wird.

"3ch will beute die lette Dant von biefem Abendblatte. "eb' to ein vollftanbiges Martynologium wird, abgieben. "Ich murbe, wenn man bas Leben weglebenden fonnte. "meines jebem Sterbenben geben, ber es wollte." Inbeffen "bente man nicht, daß ich barum, weil über mir eine totale "Sonnenfinftemiß ift, etwan fage, in Amerita ift auch eine ..- ober baß ich, weil gerabe neben meiner Rafe Schnete. "floden fallen, foon glaube, auf ber Bolbtufte bab! es gu-"gewintert. - Das Leben ift icon und warm; fogar meines "war's einmal. Collt' ich noch eber ale bie Schnetfloden "eintrodnen: fo erfucht ich meine Erbnehmer und jeben Chri-"ften, von meiner Auswahl aus bes Teufels Rapieren nichts "bruden zu laffen, als mas ich ins Reine gefdrieben, wel-"ches (inclus.) bis gur Satire über bie Beiber geht. Auch "barf er ans biefem Tagebuche, in bem zuweilen ein fatigi-"fcher Einfall auffliegen mag, teinen einzigen zum Drud be-"forbern; bas berbiet' ich ernftlich.

"Bill ein Geschichtsorscher bieses Tag - ober Nachtbuchs "gern wissen, was für schwere Lasten und Nester und Wä"sche deun an meine Aleste und an meinen Sipfel gehangen
"worden, daß sie ihn so niederziehen konnten — und ist er
"noch darum besto neugieriger, weil ich lustige Satiren
"schrieb — wiewol ich mit den satirischen Stacheln, wie
"die Fackelbiestel mit ihren, mich nur wie mit einsaugenden
"Gefäßen nähren wollte: — so sag' ich diesem Geschichtsor"scher, daß seine Neugierbe mehr sucht, als ich weiß, und
"mehr, als ich sage. Denn der Mensch und der Meerrettig
"sind zerrieben am beißendsten, und der Satiriter ist aus
"demselben Grunde trauriger, als der Spasmacher, weswe"gen der Urangutang schwermuthiger ist, als der Affe, well

"er namtich ebler ift. - Gelangt freilich birfes Blatt in "Deine Sand, mein Beinrich, mein Getweber, und Du millft vom Sagel, ber immer bober und größer auf meine "Musfaat fiel, etwas boren: fo gable nicht bie gerfieffenen ,, Bagelforner, fonbern bie gerichlagenen Galmen. michts mehr, was mich freuet - ale Dehte Liebe, mid "nichts mehr, was aufrecht ftebt, ass eben biefe: Da ich "Dich aus mehr als einer Urfache ") fcwerfich in Batteenth "befinchen werbe: fo wollen wir auf biefem Blatte fcheiben s,wie Beifter, und uns bie Banbe aus Buft geben. 3ch haffe "bie Empfinbelet, aber bas Schickfal bat fie mir faft enbitch "eingepfronft, und bas: fatirifche Glauberfalz, bas man fouft "mit Rugen bagegen nimmt - wie Schafe, bie von naffen "Biefen Emngenfäule baben, burd Salzleden aufleben -"nehm' ich faft aus Borlegeioffeln, fo groß wie meiner aus "bem Bogelfcbiegen, aber obne merflichen Bortbeil ein. 3m "Gangen thut's auch wenig; bas Couffal wartet nicht, wie "bie peinlichen Schöppenftuble, mit ber hinrichtung ben "und Intulpaten auf unfere Genefung. Mein Schwindel "und andere Schlagfluß = Borboten fagen mir gu, bag man "mir gegen bas Rafenbluten biefes Lebens balb bie gute ga-"lenifche Aberlag \*\*) verorbnen werbe. 3ch will es bed-"wegen nicht gerabe haben; mich fann im Gegentheil einer "argern, ber verlangt , bas Schicffal foll ibn, wie eine Mut-"ter bas Rind — ba wir in Leiber eingewindelt, und bie "Nerven und Abern bie Wickelbanber find - fofort auf-"binden, weil es fdreiet und einiges Leibreigen bat. "Ich wurde noch gern einige Beit ein Widelfind unter

<sup>\*)</sup> Aus Mangel an Gelb, an Gefunbheit.

<sup>\*\*)</sup> So beißet eine bis jur Dhumacht getriebene. . .

"Stridkindern .") bleiben, gumal ba ich baforgen muß, bag "ich in ber zweiten Welt von meinem fatirifden Gumor ge-"ringen ober teinen Gebrauch werbe machen fonnen; aber "ich werbe fort muffen. Wenn aber bieß geschehen ift: fo "modt' ich Dich wol bitten, Geinrich, bag Du einmal hieber "in ben Reichsflecken trifeteft und Dir bas ftille Geficht Dei-"nes Freundes, ber fanm bas Sippotratifche \*\*) mehr wirb ... machen tonnen, anfreden liefteft. Dann, mein Beinrich. "wenn Du bas fledige graue Reumonbgeficht lange "anflehft und babei ermägft, dag nicht viel Connenschein ba-"rauf fiel, nicht ber Sonnenschein ber Liebe, nicht bes "Glude, nicht bes Ruhms: fo wirft Du nicht gen himmel "bliden und gu Gott fagen fonnen: "und gang gulest, nach "allen feinen Befummerniffen haft bu ibn, lieber Goit, gar "vernichtet - und haft ihn, als er im Tobe bie Arme nach bir und beiner Welt ausstredte, fo breit entzwei gebrudt, sals er noch bier liegt; ber Arme." Rein, Geinrich, wenn "ich ferbe, fo mußt Du eine Unfterblichkeit glauben.

"Ich will jeto, wenn ich bieses Abenbblatt ausgeschrie"ben, bas Licht auslöschen, weil ber Bollmond breite weiße
"Imperialbogen voll Licht in der Stude aufbreitet. Ich will
"alsdann — weil kein Mensch mehr im Hause auf ist —
"mich in der dämmernden Stille hersetzen, und indeß ich die
"weiße Magie des Mondes in der schwarzen der Nacht
"anschaue, und während ich braußen ganze Flüge von Zug"vögeln in der hellen blauen Mondnacht aus wärmern Län"dern kommen höre, in deren verwandtes Land ich abreise;

<sup>9</sup> So heißen bie vom heimlichen Bericht Berurtheilten.

<sup>••)</sup> Das hippofratische nennt man bas verzogene in ber Sterbftunbe.

"ba will ich ungeftort gleichsam meine Fublborner aus bem "Schnedengebaufe, eb' es ber lette Froft gufpunbet, noch "einmal hervorstrecken — Beinrich, ich will mir heute alles "beutlich malen, was vergangen ift - ben Dai unferer "Freundschaft - jeben Abend, wo wir zu febr gerührt "wurben und une umarmen mußten - meine grauen alten "Boffnungen, bie ich taum mehr weiß - funf alte, aber "belle, narme Frühlinge, bie mir noch im Ropfe find -"meine verftorbene Mutter, Die mir eine Bitrone, von ber "fie im Sterben bachte, fie werbe fie in ben Sarg belom-"men, in bie Banbe legte und fagte: ich follte bie Bitrone "lieber in meinen Blumenftrauß fteden - und jene fünftige "Minute meines Sterbens will ich mir benten, in welcher "mir Dein Bilb zum lettenmal auf ber Erbe vor bie ge-"brochnen Seelenaugen tritt, und worin ich bon Dir fcheibe, "und mit einem bunfeln innern Schmerz, ber feine Ihranen "mehr in bie erfalteten gerftorten Augen treiben fann, bor "Deiner beschatteten Gestalt fdwinbend und verfinftert nie-"berfalle, und aus bem biden Rebel bes Tobes nur noch "bumpf zu Dir aufrufe: Beinrich, gute Racht! "Nacht.

"No lebe wohl. 3ch fann nichts mehr fagen."

Enbe bes Abenbblattes.

## 3 mölftes Rapitel.

Ausgug aus Aegypten — ber Glanz bes Reifens — bie Unbefannte — Bayreuth — Laufhanblungen im Sturm — Ratalie
und Cremitage — bas wichtigfte Gefprach in biefem Werk —
ber Abeud ber Freunbschaft.

Als Firmian in der Osterwoche einmal von einer halbstündigen Lustreise voll Gewaltmärsche heimfam, fragte Lenette: warum er nicht eher gekommen — der Briefträger ware mit einem breiten Buche dagewesen; aber er hatte gesagt, der Mann musse selber den Empfang des Päckels einschreiben. — In einem kleinen Hausdalten gehöret so etwas unter die großen Weltbegebenheiten und Hauptrevoluzionen in der Geschichte. Die Minuten des Wartens lagen nun als Biehgläfer und Zugpstafter auf der Seele. Endlich machte der gelbe Bostbote dem bittersüßen hanftlopfen aller Schlagadern ein Ende. Firmian bescheinigte den Empfang von 50 Thlr., während Lenette die Frage an den Woten that: wer es schieße, und aus welcher Stadt. Der Brief sing so an:

"Mein Siebenkas! Deine Abenbblatter und Teufels-"Papiere habe ich richtig erhalten. Das Uebrige mundlich!"

## Rachfchrift:

"Sore indes! Benn Du Dir aus bem Walzer meines "Lebens, und aus meiner Luft, und aus meinen Sorgen "und Absichten nur das Geringste machft — wenn es Dir "nicht im höchsten Grade gleichgültig ift, daß ich Dich mit "Stazions - und Diätengeldern bis nach Bayreuth frankiere, "eines Planes wegen, bessen Spinnrocken die Spinnmaschienen der Zukunft entweder zu Vall - und Galgenstricken "meines Lebens, oder zu Treppenstricken und Ankerseilen "destelben verspinnen nüssen — wenn für Dich solche und "noch wichtigere Dinge noch einen Reiz bestigen, Firmian: so "zieh" um des himmels Willen Stiefel an und komm!" —

"Bei Deiner h. Freundschaft! fagte Siebenkas, ich ziehe "ein Paar an, und follte schon in Schwaben der Blig bes "Schlagflusses aus dem blauen himmel herabschlagen und "mich unter einem Amarellenbaum voll Bluten treffen. Dich "halt nichts mehr."

Er hielt Wort: benn in 6 Tagen barauf sehen wir ihn Nachts um 11 Uhr reisefertig — mit frischer Wäsche am Leibe und in ben Taschen — mit einem Hutüberzug auf bem Kopse, ber sich heimlich wieber mit einem alten seinen Sute geladen und gesättigt — in neuesten Stiefeln (bas vorssündslutige Baar lag, von seinem Posten unterbessen abgeldset, in Garnison), mit einer vom Pelzstiefel entlehnten Thurmuhr in der Tasche — frischgewaschen, rassert und ausgeztämmt — neben seiner Frau und seinem Freunde stehen, die beide heute mit frober, höslicher Ausmertsamseit Niemand anschauen, als den Reisestigen; aber sich nicht. Er nimmt noch in der Nacht von beiden Wachenden Abschied,

weil er nur im großen Gorgerftuble übernachten und, wenn Lenette ichnarcht, um 3 Ubr fich binausmachen will. Schulrath übertrug er bas Wittwenkaffenamt bei ber binterlaffenen Strohwittme, und bas Theaterbireftorat, ober boch bie Gaftrollen, in feinem fleinen Roventgarben voll Bay's Bettleropern, wovon ich bas Theaterjournal hier für bie halbe Erbe ichreibe. "Lenette, fagt' er, wenn Du einen Rath "brauchft, fo wende Dich an ben S. Rath; er thut mir bie "Gefälligkeit und fommt öfters." Der Belgftiefel gab bie beiligften Berficherungen, er fomme täglich. Lenette balf nicht, wie fonft, ben Belgftiefel bie Treppe binab begleiten, fonbern blieb oben, jog bie Sand aus ber genahrten Beldtafche, beren ausgehungerte Dagenwande fich bisher gerieben hatten, und schnappte fte ab. Es ift nicht wichtig genug, wenn ich's anfuhre, bag Siebenfas fie bat, bas Licht ibn ausschnäugen zu laffen, und fich nur nieberzulegen, und bag er ber reizenden Geftalt mit jener verboppelten Liebe, womit bie Menfchen verreifen und ankommen, ben langen Abschiebtug und bas gerührte Lebewohl und bie gute Nacht beinabe unter ber Cbenthure ber Traume aab.

Die Abbanfung bes Nachtwächters tried ihn endlich ans bem Schlaffessel in den gestirnten webenden Morgen hinaus. Er schlich aber vorher noch einmal in die Kammer an das heißträumende Rosenmädchen, drückte ein Fenster zu, deffen kalte Zuglust heimlich ihr wehrloses Herz ansiel, und hielt seine nahen Lippen vom wedenden Russe ab, und sah sieb blos so gut an, als es das Sternenlicht und das blasse Morgenroth erlaubten, bis er das zu dunkel werdende Auge beim Gedanken wegwandte: ich sehe sie vielleicht zum letzetenmal.

Bei bem Durchgange burch bie Stube fah ihn orbentlich ihr Flachsroden mit feinen breiten farbigen Bapierbanvern, womit sie ihn aus Mangel an Seivenband zierlich umwickelt hatte, und ihr stilles Spinnrab an, das sie gewöhnlich in dunkler Morgen = und Abendzeit, wo nicht gut zu nähen war, zu treten gepstegt; und als er sich vorstellte, wie sie während seiner Abwesenheit ganz einsam das Rädchen und die Flöcken so eistig handhaben werde, so riesen alle Bunsche in ihm: es gehe der Armen doch gut, und immer, wenn ich sie auch wieder sehe.

Dieser Gebanke bes letten Mals wurde draufen noch lebhafter burch ben kleinen Schwindel, ben bie Wallungen und der Abbruch bes Schlummers ihm in den physischen Kopf setten; und durch das wehmuthige Juruckblicken auf sein weichendes Haus, auf die verdunkelte Stadt und auf die Berwandlung des Borgrunds in einen hintergrund, und auf das Entfliehen der Spaziergänge und aller Schen, auf benen er oft sein erstarrtes, in den vorigen Winter eingefrornes Gerz warm getragen hatte. hinter ihm siel das Blatt, worauf er sich als Blattwickler und Minierraupe herungekauet hatte, als Blätterftelet herab.

Aber die erfte frem be Erbe, die er noch mit teinen Stazionen feines Leibens bezeichnet hatte, fog icon, wie Schlangenftein, aus feinem Bergen einige fcharfe Gifttropfen bes Grans

Nun schoß die Sonnenstamme immer näher herauf an die entzündeten Morgenwolken — endlich gingen am himmel und in den Bächen und in den Teichen und in den blühenden Thaukelchen hundert Sonnen mit einander auf, und über die Erde schwammen taufend Farben, und aus dem himmel brach ein einziges lichtes Weiß:

Das Schidfal pfludte aus Firmidne Seele, wie Gariner im Frubling aus Blumen, bie meiften alten, gelben, welfen Blatteben aus. — Durch bas Geben nahm bas Schwinbeln

mehr ab als zu. In ber Seele ftieg eine überirdische Sonne mit ber zweiten am himmel. In jedem Ahal, in jedem Balvochen, auf jeder Sobe warf er einige preffende Ringe bon ber engen Puppe des winterlichen Lebens und Kummers ab und faltete die naffen Ober- und Unterfügel auf und ließ fich von den Mailüften mit vier ausgedehnten Schwingen in den himmel unter tiefere Tagschmetterlinge und über höhere Blumen weben.

Aber wie Eraftig fing bas bewegte Leben an, in ibm ju gabren und ju braufen, ba er aus ber Diamantgrube eines Thales voll Schatten und Tropfen berausftleg, einige Stufen unter bem Simmelthore bes Grublings. - Bie aus bem Meere, und noch nag, batte ein allmächtiges Erobeben eine unübersebliche neugeschaffne in Blute ftebenbe Cbene mit jungen Trieben und Rraften berausgebrangt - bas Beuer ber Erbe loberte unter ben Wurzeln bes weiten bangenben Gartens, und bas Feuer bes himmels flammte berab und brannte ben Gipfeln und Blumen bie Farben ein - zwischen ben Porzellanthurmen weißer Berge ftanden bie gefarbten Mübenben Göben ale Throngerufte ber Fruchtgöttinnen über bas weite Luftlager zogen fich Blutenkelche und fcmule Tropfen als bevölkerte Belte binauf und binab, ber Boben mar mit wimmelnden Bruttafeln von Grafern und fleinen Bergen belegt, und ein Berg ums andere rig fich geflügelt, ober mit Flogfebern, ober mit Fühlfaben aus ben beißen . Brutzellen ber Natur empor und sumfte und fog und Schnalzte und fang, und für jeben Conigruffel war schon lange ber Freudentelch aufgethan. - Mur bas Schooffind ber unendlichen Mutter, ber Menfch, ftand allein mit bellen froben Augen auf bem Marttplat ber lebenbigen Sonnenfabt voll Glang und garm, und ichauete trunten rund berum in alle ungablige Gaffen. - Aber feine emige Mutter rubte

verhüllt in ber Unermeglichkeit, und nur an ber Barme, bie an fein Berg ging, fühlte er, baß er an ihrem liege. . . .

Firmian ruhte in einer Bauerhütte von biesem zweistünbigen Rausch bes Gerzens aus. Der brausenbe Geist bieses Freudenkelchs stieg einem Kranken, wie ihm, leichter in bas Gerz, wie andern Kranken in den Kopf.

Alle er wieber ine Freie trat, lofete fich ber Glang in Belle auf, bie Begeifterung in Beiterfeit. Jeber rothe bangenbe Maitafer, und jedes rothe Rirchendach, und jeber foillernbe Strom, ber Funten und Sterne fprubte, marf fröhliche Lichter und hohe Farben in feine Seele. Wenn er in ben laut athmenden und ichnaubenden Waldungen bas Schreien ber Röhler und bas Wieberhallen ber Beitichen und bas Rrachen fallenber Baume vernahm - wenn er bann binaus trat und bie weißen Schlöffer anschauete und bie weißen Straffen, die wie Sternbilder und Milchstraffen ben tiefen Grund aus Grun burchschnitten, und bie glangenben Wolfenfloden im tiefen Blau - und wenn bie Funfenblige balb von Bäumen tropften, balb aus Bachen flaubten, balb über ferne Gagen glitten: - fo fonnte ja wol fein bunftiger Binkel feiner Seele, feine umftellte Ede mehr obne Sonnenschein und Frühling bleiben; bas nur im feuchten Schatten machsende Moos ber nagenden zehrenden Sorge fiel im Freien bon feinen Brob = und Freiheitbaumen ab. und feine Seele mußte ja in bie taufend um ihn fliegenden und sumsenden Singftimmen einfallen und mit fingen: bas Leben ift fcon, und die Jugend ift noch fconer, und ber Frühling ift am allerschönften.

Der vorige Winter lag hinter ihm wie ber buftere gugefrorne Subpol, und ber Reichsmarkfleden lag unter ihm wie ein bumpfiges tiefes Schulkarzer mit triefendem Gemaner. Blos über seine Stube freuzten heitere breite Sonnenstreife;

Digitized by Google

und noch bazu bachte er fich feine Lenette barin als Alleinherrscherin, die heute kochen, waschen und reden durfte, was fle wollte, und die überdieß den ganzen Tag den Kopf (und die Hände) davon voll hatte, was Abends Liebes komme. Er gönnt' ihr heute in ihrer engen Eierschale, Schwefelhütte und Karthause recht von Gerzen den herumfließenden Glanz, den in ihr Petrus-Gefängniß der eintretende Engel mitbrachte, der Belzstiefel. "Ach, in Gottes Namen, dacht' er, soll sie so freudig sein wie ich, und noch mehr, wenn's möglich ist."

Se mehre Dörfer vor ihm mit ihren wandernden Theatertruppen vorüber liefen: desto theatralischer kam ihm das Leben vor \*) — seine Bürden wurden Gastrollen und aristotelische Knoten — seine Kleider Opernkleider — feine neuen Stiefeln Kothurne — seine Geldbeutel eine Theaterkasse — und eine der schönsten Erkennungen auf dem Theater bereitete sich ihm an dem Busen seines Lieblinges zu. . . .

Nachmittags um 3½ Uhr wurde auf einmal in einem noch schwäbischen Dorfe, nach bessen Namen er nicht gefragt, in seiner Seele alles zu Wasser, zu Thränen, so daß er sich selber über die Erweichung verwunderte. Die Nachbarschaft um ihn ließ eher das Widerspiel vermuthen: er stand an einem alten, ein wenig gesenkten Maienbaum mit dürrem Gipfel — die Bauerweiber begossen die im Sonnenlicht glänzende Leinwand auf dem Gemeinde-Anger — und warfen den gelbwollichten Gänsen die zerhacten Eier und Nesessen abeligen Gärtner beschoren, und die Schase, die es schon waren,

<sup>\*)</sup> Jebe Reise verwandelt bas Splegburgerliche und Rleinftabtis iche in unserer Bruft in etwas Weltburgerliches und Gottlichs ftabtisches (Stadt Gottes).



wurden vom Schweizerhorn bes hirten um ben Malenbaum versammelt. — Alles war so jugendlich, so hold, so italianisch — ber schone Mai hatte alles halb ober ganz entkleibet, bie Schafe, die Ganse, bie Weiber, ben hornisten, ben hettenscheerer und seine Gecken. . .

Warum wurd' er in einer fo lachenben Umgebung gu weich? - Im Grunde weniger barum, weil er heute ben gangen Tag zu froh gewesen mar, als hauptsächlich, weil ber Schaf = Fagotift burch feine Romobienpfeife feine Truppe unter ben Maienbaum rief. Firmian batte in feiner Rind= beit hunbertmal ben Schafftall feines Baters bem blafenben Prager und Schafer unter ben Girtenftab getrieben - und biefer Alpen = Ruhreigen wedte auf einmal feine rofenrothe Rindheit, und fie richtete fich aus ihrem Morgentbau und aus ibrer Laube von Blutentnofpen und eingeschlafnen Blumen auf und trat himmlisch vor ihn und lächelte ihn unschulbig und mit ihren taufend Soffnungen an und fagte: "fcau' mich an, wie fcon ich bin - wir haben zusammen gespielt - ich habe bir fonft viel geschenkt, große Reiche und Wiesen und Golb und ein schönes langes Parabies binter bem Berg - aber bu haft ja gar nichts mehr! Und bift noch bazu fo bleich! Spiele wieber mit mir!" - D wem unter uns wird nicht die Rindheit taufendmal burch Mufit gewedt, und fie rebet ibn an und fragt ibn: "find bie Rofenknofpen, die ich bir gab, benn noch nicht aufgebrochen?" D wol find fie's, aber weiße Rofen maren's.

Seine Freubenblumen schloß ber Abend mit ihren Blattern über ihren Soniggefäßen zu, und auf fein Gerz fiel ber Abendthau ber Wehmuth kalter und größer, je langer er ging. Gerade vor Sonnenuntergang kam er vor ein Dorf — leiber ift's mir aus bem Gedachtniß wie ausgestrichen, ob's Honhart, ober Sonstein, ober Jarheim war: so viel

barf ich für gewiß ausgeben, bag es eines von breien war, weil es neben bem Fluß Jagft und an ber Ellwang'schen Granze im Ansvach'ichen lag. Sein Nachtquartier rauchte por ihm im Thal. Er legte fich, eh' er's bezog, auf einem Bugel unter einen Baum, beffen Blatter und Zweige ein Chorpult singenber Wefen waren. Dicht weit bon ibm glänzte in ber Abendsonne bas Rauschgold eines gitternben Baffers, und über ihm flatterte bas vergoldete Laubwerk um bie weißen Bluten, wie Grafer um Blumen. Der Gudaud, ber fein eigner Resonangboben und fein eignes vielfades Cho ift, rebete ibn aus finftern Gipfeln mit einer truben Rlagftimme an - bie Sonne flog babin - über ben Glanz bes Tages marfen bie Schatten bichtere Trauerflore unfer Freund mar gang allein - und er fragte fich: "mas "wird jest meine Lenette thun, und an wen wird fie benten. .. und wer wird bei ihr fein?" - Und hier burchflieg ber Bebante: "aber ich habe feine Beliebte an meiner Sand!" mit einer Gishand fein Berg. Und als er fich bie icone garte weibliche Seele recht flar gemalet hatte, bie er oft gerufen, aber nie gefeben, ber er gern fo viel, nicht blos fein Berg, nicht blos fein Leben, fonbern alle feine Bunfche, alle feine Launen bingeopfert batte: fo ging er freilich ben Gugel mit fcwimmenben Augen, bie er vergeblich trodnete, binunter; aber wenigstens jebe gute weibliche Seele, Die mich lieft umd bie vergeblich ober verarmend geliebt, wird ihm feine beißen Tropfen vergeben, weil fie felber erfahren, wie ber innere Menich gleichsam burch eine vom giftigen Samielwinde burchzogne Bufte reifet, in welcher entfeelte, vom Winde getroffne Geftalten liegen, beren Arme fich abreißen von ber eingealcherten Bruft, wenn ber Lebenbige fie ergreift und angieben will an feine warme. Aber ihr, in beren Banben fo manche erkalteten burch Wankelmuth ober burch Tovesfrost, ihr burft boch nicht so Magen wie der Einsame, ber nie etwas verloren, weil er nie etwas gewonnen, und ber nach einer ewigen Liebe schmachtet, von der ihm nicht einmal eine zeitsiche ein Trugbild jemals zum Trofte zugesaudt.

Firmian brachte eine ftille, weiche, fich traumendeheilende. Seele in fein Nachtlager und auf fein Bette mit. Benn ex barin ben Blit aufschlug aus bem Schlummer, schimmerten bie Sternbilber, bie sein Fenfter ausschnitt, freundlich in feine froben hellen Augen und warfen ihm bie aftrologische Beiffagung eines heitern Tages herab.

Er flatterte mit ber erften Lerche, und mit eben fo viel. Trillern und Kraften, aus ber Furche feines Bettes auf. Er konnte diefen Tag, wo die Ermübung feinen Phantafien die Baradiesvogel = Schwingen berupfte, nicht ganz aus bem Anspachischen gelangen.

Den Tag barauf erreichte er bas Bambergifche (beun Mürnberg und beffen pays coutumiers und pays du droit écrit ließ er rechts liegen). Sein Weg lief bon einem Barabies burch bas andere. - Die Chene fcbien aus mufibifch an einander gerudten Garten zu befteben. - Die Berge fcbienen fich gleichsam tiefer auf bie Erbe niebergulegen, bamit ber Menfch leichter ihre Ruden un Boder befteige. -Die Laubholz = Waldungen maren wie Rrange bei einem Jubelfeft ber Ratur umber geworfen, und Die einfintende Sonne glimmte oft hinter ber burchbrochnen Arbeit eines Laubgelanders auf einem berlangerten Bugel wie ein Burpmapfel in einer burchbrochnen Fruchsthale. - In ber einen Bertiefung wünschte man ben Mittagichlaf zu genießen, in einer anbern bas Frühftud, an jenem Bache ben Monb, wenn er im Benith fant, binter biefen Baumen ibn, wenn er erft aufaing, unten an jener Anbobe bor Streitberg bie Sonne, wenn fie in ein grunes Gitterbette bon Baumen fteigt.

Da er den Tag baranf schon Mittags nach Streitberg kam, wo man alle jene genannte Dinge auf einmal
erleben wollte: so hätt' er recht gut — er mußte benn kein
so flinker Fußgänger sein als sein Lebensbeschreiber — noch
gegen Abend die Bahreuther Thurmknöpfe das Roth der
Abend-Aurora austegen sehen können; aber er wollte nicht,
er sagte zu sich: "ich wäre dumm, wenn ich so hundsmüde
"und ausgetrocknet die erste Stunde der schönsten Wiederer"kennung ansinge, und so mich und ihn (Leibgebern) um
"allen Schlaf und am Ende um das halbe Bergnügen (benn
"wie viel könnten wir heute noch reden?) brächte. Nein,
"lieber morgen früh um 6 Uhr, damit wir doch einen ganzen
"langen Tag zu unserem tausendzährigen Reiche vor uns
"haben."

Er übernachtete baber in Fantaisie, einem artistischen Luft- und Rofen- und Blütenthal, eine halbe Meile von Bahreuth. Es wird mir schwer, bas papierne Mobell, bas ich von diesem Seifersborfer Miniatur-Thal hier aufzustellen vermöchte, so lange zuruckzuthun, bis ich einen geräumigern Blat vorsinde; aber es muß sein, und bekomm' ich keinen, so steht mir allemal noch hinten vor dem Buchbinderblatte dazu ein breiter offen.

Firmian ging neben Flebermäusen und Maikasern — bem Vortrab und ben Vorposten eines blauen Tages — und hinter ben Bahreuthern, die ihren Sonntag und ihre himmelsahrt beschloffen — es war ber 7. Mai — und zwar so spät, daß bas erste Mondviertel recht deutlich alle Blüten und Zweige auf der grünen Grundierung filhouettieren konnte — — also so spät ging er noch auf eine Anhöhe, von der er auf das von der Brautnacht des Frühlings sanst überdeckte und mit Lunens Funken gestickte Bahreuth, in welchem der geliebte Bruder seines Ichs verweilte und an

ihn bachte, thränen = und freubentrunkne Blide wersen konnte. . . . Ich kann in seinem Namen es mit "Wahrlich" betheuern, daß er beinahe mir nachgeschlagen wäre: ich hätte nämlich mit einem solchen warmquellenden Gerzen, in einer solchen von Gold und Silber und Azur zugleich gesschwücken Nacht vor allen Dingen einen Sprung gethan in ben Gasthof zur Sonne, an meines unvergeßlichen Freundes Leibgebers Gerz. . . Aber er kehrte wieder in das dustende Rapua zurück und begegnete noch dazu — so kurz vor dem Abendessen, und ganz nahe an einem gut ausgetrockneten, von einer versteinerten Götterwelt bewohnten Wasserbeden oder Streckteich — nichts geringerem als einem hübschen Abenteuer. Ich bericht' es.

Un ber ausgemauerten Bucht ftanb nämlich eine gang schwarz gekleivete, mit einem weißen Flore bezogne weibliche Geftalt, mit einem am Tage verwelften Blumenftrauß in ber Band, worin ihre Finger blatterten. Gie war von ihm abgefehrt gegen Abend und ichien halb die fteinerne in einanber gewickelte Schweizerei und Rorallenbant von Wafferpferben, Tritonen u. f. w., balb einen junachft ftebenben in einem Berier = Einfturg begriffenen Tempel anguschauen. Inbeg er langfam vor ihr vorüberging, fah er von ber Seite daß fie eine Blume nicht fowol nach als über ihn warf, gleichsam als follte biefes Ausrufzeichen einen Berftreuten Er fab fich leicht um, blos um zu zeigen, baß er ichon mach fei, und ging an bie Glaspforte bes funftlich baufälligen Tempels hinan, um fich neben bem Rathfel zu bermeilen. Drinnen faub ibm gegenüber ein Bfeilerfpiegel, ber ben gangen Mittel = und Vorgrund hinter ihm fammt ber weißen Unbefannten in bie grune Berfpettive eines langen hintergrundes berumbrebte. Firmian erfab im Spiegel, baß fle ben gangen Strauß gegen ibn werfe, und baß fle

enblich - als biefer nicht fo welt fliegen komte - bie aufgefparte Bomerange bis beinahe unter feine Buge kegelte. Er wandte fich lächelnb um. Eine fanfte, aber haftige Stimme fagte: "Rennen Sie mich nicht?" Er fagte: nein! und eh' er noch langsam bazu gefest hatte: "ich bin ein Krember," war ibm bie unbefannte Oberin naber getreten und hatte ihre Mofis-Florbede fchnell vom Geficht gerudt und in einem bobern Tone gefagt: "und noch nicht?" -Und ein weiblicher Ropf, ber vom Salfe bes vatifanischen Apollo abgefagt und nur mit 8 ober 10 weiblichen Bugen und mit einer ichmalern Stirn gemilbert mar, gfangte bor ibm wie ein Marmorkopf vor ber Lobe einer Factel. indem er bazu feste, er fei ein Frember - und indem die Gestalt ihn naber und unvergittert anblickte - und indem fle bas Flor-Fallgatter wieber niederließ (welche Bewegungen insgesammt nicht so viel Beit wegnahmen, als eine einzige bes Benbels einer aftronomischen Uhr): so kehrte fie fich weg und fagte weniger verlegen, als weiblich entruftet; vergeben Sie! -

Es hätte wenig gesehlet, so wär' er ihr beinahe mechanisch hinterbrein gezogen: er verzierte jest die ganze Fantaissis
statt der steinernen Göttinnen mit lauter Gypkabguffen des
entstohenen Kopfes, der blos drei Pleonasmen im Gesichte
hatte, zu viel Wangenroth, zu viel Biegung der Rase und
zu viel Augen-Lausseuer oder Feuerung. Er dachte, ein
solcher Kopf könnte sich, wenn er geschmückt wäre, ohne
Nachtheil neben dem funkelnden einer Fürstenbraut aus einer Hauptloge herauslegen, und er könnte eben so viel Philosophisches fassen, als — rauben.

Ein folches Zauber-Abenteuer nimnit man gern in ben Traum hinüber, zumal ba es einem gleicht. An Firmians gebogne, zitternbe Blumen steckte jeso ber Mai, wie an bie anbern um ihn, Stabe und band fie lofe an. D wie hell schimmern fogar fleine Freuben auf eine Seele, die auf einent vom Gewolfte bes Grams verfinsterten Boden steht, wie aus bem leeren himmel Gestirne vorbringen, wenn wir in tiefen Brunnen ober Kellern zu ihnen aussehen!

Um prachtigen Morgen barauf ging mit ber Sonne zugleich bie Erbe auf. Er hatte mehr feinen ewigen Freund als die gestrige Unbekannte im Kopfe und Bergen - wiewol er boch vor bem Meere und ber Muschel, woraus bie geftrige Benus geftlegen war, Wunders halber ben Weg vorbei nahm, obgleich ohne Nugen — und watete burch ben naffen Glanz und Nebelouft ber fcimmernden Silbergrube und zerrif bie um Blutenzweige gehangenen Berlenschnuren aus Spinnweben, worauf Thau = Samenperlen gezogen maren - und im burchflatterten Bezweige, bas bie Taft atur einer mit blubendem Bildwert eingefaffeten Sarmonita war, ftreifte er eilig erkaltete Schmetterlinge und Bluten und Tropfen hinweg, um auf ben gestrigen Olymp zu kommen. Er beftieg bas Freudengerufte - und über Babreuth bing ber brennende Theatervorhang aus Nebel. — Die Sonne ftand als Ronigin ber Buhne auf bem Gebirge und fcauete bem Berunterbrennen bes bunten Schleiers gu, beffen flatternbe, glimmenbe Bunberflocken bie Morgenlufte über bie Blumen und Garten verwehten und ftreueten. glangte nichts mehr ale bie Sonne, bon nichts als bem Simmel umgeben. Unter biefem Glange betrat er bas Luft= lager und die Refidengftadt feines Beliebten, und alle Bebaube tamen ihm wie fchimmernbe, aus bem Mether gefuntne festere Luft = und Bauberschlösser vor. fonberbar; aber er konnte fich nicht enthalten, von einigen beraushängenben Genftervorbangen, mit benen bie Stragen-Bugluft tanbelte, fich einzubilben, als man fie bineinzog, bic Unbefannte thu' es, ba boch um biefe Beit — weil's erft 8 Uhr war — eine Bapreutherin fo wenig ihren Blumenschlaf beschloffen haben konnte, als ber rothe Suhnerbarm ober ber Alpen-Bippau \*)

Jebe neue Straße erhitzte sein klopsendes herz; ein kleiner Irweg gesiel ihm als Ausschub oder Zuwachs seiner Wonne. Endlich kam er vor den Gasthof zur Sonne in seine Sonnennähe, an die metallene Sonne, die diesen Irstern, wie die aftronomische, in sich riß. Er fragte unten nach der Zimmer-Nummer des herrn Leibgeber: "er logierte "hinten hinaus Nr. 8. (sagte man); aber er ist heute ins "Schwäbische verreiset, er müßte denn noch droben sein." Glücklicherweise kehrte jemand von der Gasse in den Gasthof zuruck, der die Sache bejahte und vor dem Advokaten wedelte; Leibgebers Sausinder that's.

Ein Treppenfturmlaufen — ein Einbrechen ber Jubelpforte — ein Fall ans geliebte Gerz. . . . alles war eins.

— Und nun zogen die öden Minuten des Lebens ungehört
und ungesehen vor dem stummen engen Bunde der zwei
Sterblichen vorbei — sie lagen in einander geklammert auf
ben Fluten des Lebens wie zwei gescheiterte Brüder, die in
den kalten Wellen umschlingend und umschlungen schwimmen, und die nun nichts mehr halten als das Gerz, an dem
sie sterben. . .

Sie hatten fich noch kein Wort gesagt — Firmian, ben eine lange trübere Beit weicher gemacht, weinte unverhohlen auf bas wiedergefundne Angesicht — heinrich verzog seines, wie ein Schmerz — beibe hatten reisefertig noch hute auf — Leibgeber wußte fich verlegen an nichts zu halten als an bie

<sup>\*)</sup> Das erfte Gemachs öffnet fich Morgens nach 8 Uhr, ber Bippau um 11.

Rlingelschnur. Der Rechner lief herzu: "es ift nichts, fagt' er, als bag ich nicht fortgebe. — Gott gebe (fest' er nachher hinzu), Siebenkas, bag wir uns in ein Gesprach verwickeln! zieh' mich in eines, Bruber!"

Er konnt' es recht schiellich bei ber pragmatischen Geschichte, Nouvelle du jour — besser de la nuit — kurz bei ber Stadt = ober vielmehr Land = Neuigkeit ansangen, die er gestern neben bem Flore ber schönen Je ne sais quoi erlebet hatte.

"3ch tenne fie (verfeste Leibgeber) wie meinen Buls; "erzähl' aber lieber jeto nichts - ich muß sonft fo lange "ftille figen und aufpaffen. Deb' alles auf, bis wir im "marmen Schoof Abrahams figen, in ber Eremitage": welches nach Fantaisie ber zweite himmel um Babreuth ift. benn Fantaisie ift ber erfte, und bie gange Begend ber britte. - Sie hielten nun eine himmelfahrt burch alle DRaterien und Gaffen, morein fie tamen. "Du follft mir" -(fagte Leibgeber, ba Siebenfas leiber eine eben fo unregelmäßige Lufternheit nach beffen Gebeimnig verrieth, als ich am Lefer bemerken muß) - "eber ben Ropf wegschlagen, wie "von einem Mobnftengel, als bag ich Dir fcon beute ober "morgen ober übermorgen meine Dofterien aus meinem in "Deinen fette: nur fo viel barf ich Dir entbeden, bag Deine "Auswahl aus bes Teufels Bavieren (Dein Abendblatt ent-"balt icon mehr von Rrantheitmaterie) gang göttlich ift und "febr himmlisch und recht gut und nicht ohne Schonbeiten, "fonbern vielleicht paffabel:" - Leibgeber bectte ihm nun feine gange freudige Ueberraschung auf, bag er, ber Abvotat, in einem Rleinstädtchen, bas nur Rramer = und Juriftenfeelen fammt einiger baran gebangter bober Obrigfeit beleben, fich in feiner Satire gu folder Runftfreiheit und Reinheit habe erhöben fonnen; und in ber That hab' ich wol felber, wenn

ich die Answahl aus des Teufele Bapieren las, zuweilen gefagt: ich hatte nicht einmal in Sof im Woigtland, wo ich fonft manches scherzend geschrieben, bergleichen machen können.

Leibgeber fette bem Lorbeerfranze bie Krone auf burch bie Berficherung, er fonne leichter laut und mit beiden Libpen lachen über fammtliche Welt als leife und mit ber Feber und nach erprobten Runftregeln. - Siebenfas war über bas Lob außer fich vor Luft; aber es verbente bie Freude boch niemand bem Abbofaten ober irgend einem anbern Schreiber - welcher einsam ohne Lobredner die redlich gemablte Runftbabn ohne bie Stute ber fleinften Aufmunterung fandhaft burchgeschritten - wenn ihn nun am Ende bes Biels ber Beruch einiger Lorbeerblatter aus Freundes Sand gewürzhaft burchbringt und fraftigt und lohnt. Bebarf ia ber Berühmte, fogar ber Anmagende ber Nachwärmung burch fremde Meinung, wie viel mehr ber Bescheidne und ber Ungekannte! - Aber glücklicher Firmian! In welcher Ferne, tief in Gud = Gud = Weft, zogen jest die Strichgewitter beiner Tage! Und man konnte, ba bie Sonne barauf fiel, nichts als einen fanft nieberfteigenben Regen baran feben. -

Er nahm über ber Wirthstafel an seinem Leibgeber mit Vergnügen wahr, wie sehr ber ewize Tausch mit Menschen und Städten die Junge löse und den Kopf öffne — wiewol bann oft statt ver Mundsperre die Herzsperre eintritt — Leibgeber machte sich nichts daraus (welches ber eingesperrte Armenadvokat kaum nach einer großen Flasche hätte wagen wollen), vor den größten Regierräthen und Kanzleiverwandten, die in der Sonne mit aßen, von seinem Ich zu reden, und zwar ganz spaßbast. Ich will die Rede, weil sie dem Arzeiten

menabvokaten auffiel, hereinmauern und auf fie bie Ueber-fchrift fegen: Tischrebe Leibgebers.

## Lifdrede Leibgebers.

"Unter allen Gerren Chriften und Namen, Die bier figen und anspiegen, wurde wol feiner mit folder Dube bazu gemacht als ich felber. Meine Mutter, aus Gascogne geburtig, ging nämlich ohne meinen Bater, ber in London blieb, als Diozefan ber beutschen Gemeinde in London, bon ba aus zu Schiff nach Solland. Inzwischen tobte und infurgierte bas beutsche Meer nie fo entsetlich - fo lang es einen Reichshofrath gibt - als bamals, wo es meine Mutter traf, barüber zu fahren. Schütten Sie bie Bolle mit ihrem gifchenden Schwefelpfuhl, geschmolzenen Rupfer und ibren platichernben Teufeln in bie falte Gee und bemerten bas Anaftern - bas Braufen - bas Aufschlagen ber Bol-Ienflammen und ber Meered=Wellen, bis eines von ben zwei feindlichen Glementen bas andere verschluckt ober nieberfolägt: fo haben Gie einen fcmachen, aber boch unter bem Effen binreichenden Begriff von bem verbammten Sturm, in bem ich auf die See und gur - Belt tam. Gie fonnen fich vorftellen, wenn ber Bauchgürtel - ber Dempgürtel ber Nordgurtel bes großen Bramfegels (wiewol es mit ben Schooten bes Schonfahrsegels noch schlechter ftanb) - wenn ferner bie große Stängeftag, ber große Laufer, Sadel unb Mantel - gar nicht zu gebenten ber Braffen ber Bobenblinbenree - wenn folde bes Seewesens gewohnte Dinge, fag' ich, halb ums Leben famen: fo war's ein orbentliches Meer=Wunder, wenn ein fo gartes Wefen, wie ich bamals war, feines barin anzufangen vermochte. 3ch hatte bamals nicht fo viel Fleisch auf bem Leibe, als gegenwärtig Fett,

und mochte in allem vier Rurnberger Bfund mit Ausschlag wiegen, welches jeso, wenn wir ben beften anatomischen Theatern glauben burfen, bas Gewicht meines blogen Gebirns allein ift. 3ch war noch bazu ein blutiunger Anfanger, ber noch nichts von ber Welt gefeben als biefen teuflischen Sturm - ein Mensch von wenig Jahren nicht fowol, ale von gar feinen, wiewol alle Leute ihr Leben um neun Monate hober bringen, als bas Rirchenbuch befagt - weichlich, und gegen alle medizinische Regeln gerabe in ben erften neun Monaten meines Lebens zu warm und eingewindelt gehalten, anstatt bag man mich auf die falte Luft in ber Welt batte vorbereiten follen - fo viertelmuchfig als ein folder garter Blutenknopf, und weichfluffig wie bie erfte Liebe erreate ich in einem folden Wetter feine aro-Beren Erwartungen (ich quafte mit Dube ein - ober zweimal in ben Sturm), als bag ich ausloschen und ausleben murbe, noch eb' es fich aushellete. Man wollte mich nicht gern ohne ehrlichen Namen und ohne alles Chriftenthum aus ber Welt laffen, aus ber man ohnehin noch weniger mitnimmt, als man mitbringt. Nun war nichts schwerer, als zu Ge= vatter gu - fteben auf einem ichwantenben Schiff, bas alles umwarf, mas nicht angebunden war. Der Schiffprebiger lag zum Glud in einer Sangematte und taufte berab. Mein Doth ober Taufpathe war ber hochbootsmann, ber mich fünf Minuten lang bielt; ihn bielt, weil er nicht allein fo fest fteben tonnte, bag ber Taufer ben Ropf bes Tauflings mit bem Waffer treffen fonnte, wieber ber Unterbarbier - ber war an einen Buchsenschiffer befestigt - biefer an ben Schiemann - ber an ben Brofos - und biefer fag auf einem alten Matrofen, ber ihn grimmig umfclang.

Inzwischen ging, wie ich nachher vernahm, weber bas Schiff, noch bas Rind unter. Sie seben aber sammtlich, bag,

fo fauer es auch irgend einem Menfchen in ben Sturmen bes Lebens werben mag, ein Chrift zu werben und zu bleiben, ober fich einen Ramen gu erwerben, es fei nun in einem Abreffalenber, ober in einer Literaturzeitung, ober in einer Berolbfanglei, ober auf einer Schaumunge - es boch feinem (als eben mir) fo bart erging, bis er nur bie Anfanggrunde eines Namens, bie Grundierung und binomifche Burgel eines Taufnamens, worauf nachher ber andere große Rame aufgetragen wurde, und einiges Chriftenthum überfam, fo viel ein Ronfirmand und Ratechumen, ber noch faugt und bumm ift., faffen fann. - Es gibt nur eine Sache, bie noch fcwerer zu machen ift, bie ber größte Belb und Furft nur einmal in feinem Leben, Die aber alle Genie's, und felber bie brei geiftlichen Churfürften, ber beutsche Raifer - mit vereinigten Rraften nicht zuwege bringen, und wenn fie Sabre lang in ber Mungftatte fagen und pragten mit ben neueften Ranbel = ober Rraufelmerfen."

Die Wirths-Tasel brang in ihm, bas zu nennen, was so schwer zu modellieren wäre. "Ein Kronprinz ift's (versetzte er kalt) — schon appanagierte Prinzen werden einem Regenten nicht leicht zu geben — von einem Kronprinzen aber kann er (er mag es anstellen, wie er will) in seinen besten Jahren nicht mehr liesern (weil ein solcher Seminarist kein Spielwerk, sondern vielmehr das Hauptwerk, die Mühl-, Sprach- und Spielwalze eines ganzen Bolkes ist) nicht mehr, sag' ich, als ein einziges Exemplar. Grasen hingegen, meine Herren, Barone, Kammerherren, Regimentskäbe und besonders ganz gemeine Leute und Unterthanen, kurz Schorsmoose dieser Art werden von einem Fürsten als eine generatio aequivoca so außerordentlich leicht gezeugt, daß er bergleichen lusus naturae und Vor-Schwärme oder Protoplasmata spielend zu beträchtlichen Quantitäten schon

in seiner frühesten Jugend von dem Pouffterftuhle springen lässet, indeß er's doch in reisern Jahren nicht so weit bringt, daß er einen Thronfolger erbauet. Man hätte nach so vielen Probeschüssen und Wassenübungen aufs Gegentheil geschworen."

Enbe ber Tifchrebe Leibgebere.

Nachmittags bezogen beibe bas grünenbe Luftlager ber Eremitage; und die Allee bahin schien ihren frohen Gerzen ein durch einen Lustwald gehauener Gang zu sein; auf die Ebene um sie hatte sich der junge Zugvogel, der Frühling, gelagert, und seine abgeladnen Schäpe von Blumen lagen über die Wiesen hingeschüttet und schwammen die Bäche hinab, und die Bögel wurden an langen Sonnenstralen aufgezogen, und die gestügelte Welt hing taumelnd im ausgegosnen Wohlgeruch.

Leibgeber nahm fich vor, fein Geheimniß und Gerz heute in ber Eremitage aufzuschließen — vorher aber einige Flaschen Wein.

Er bat und zwang ben Abvokaten, vor allen Dingen ihm ein kurzes Zeitungkollegium über seine bisherigen Begebenheiten zu Wasser und zu Lande zu lesen. Firmian that's, aber mit Einsicht: über bas Missahr seines Magens, über seine theuern Zeiten, über ben bilblichen Winter seines Lebens, auf bessen Schnee er wie ein Eisvogel nisten mußte, und über alle die kalte Nordlust, die einen Menschen, wie die Wintersoldaten, zum Eingraben in die Erde treibt, darüber lief er eisends weg. Ich muß es billigen; erstlich weil ein Mann keiner märe, der über die Wunden der Dürftigkeit einen größern Lärm ausschlüge, als ein Mädchen über

bie bes Ohrläppchens, zumal ba in beiben Fällen in bie Wunben Gebenke für Juwelen kommen; zweitens weil er seinem Freunde keine sympathetische Reue über ben Ramentausch, diese Duelle aller seiner hungerquellen, geben wollte. Aber für seinen innigen Freund war schon das entfärbte, welke Angesicht und das zurückzesunkne Auge ein Monatkupfer seines Eismonats und eine Winterlandschaft von der beschneiten Strecke aus seinem Lebenswege.

Aber als er auf die tiefften verhullten Seelenwunden kam: konnt' er kaum bas in die Augen fleigende Blut-waffer aufhalten — ich meine, als er auf Lenettens haß und Liebe gerieth. Indem er aber von ihrer kleinen gegen ihn, von ihrer großen gegen Stiefeln eine nachsichtige Zeichnung gab: nahm er zum hiftorischen Stücke, das er von ihrer Rechtschaffenheit gegen den Benner, und von Rosa's Schlechtigkeit überhaupt, ausmalte, viel höhere Farben.

"Wenn Du fertig bift (sagte Leibzeber): so lasse Dir sagen, daß die Weiber keine gefallnen Engel sind, sondern kallende. Beim Genker! sie seizen und bei unserer leidenden Schaf= und Schöpfenschur die Scheere mehr in die Haut als in die Wolle. Wenn ich über die Brücke zur Engelsburg in Mom ginge: so würd ich an die Weiber benken, weil auf ihr zehn Engel, jeder mit einem andern Marterwerkzeug, der eine mit den Nägeln, der andere mit dem Rohr, der dritte mit dem Würfel ausgehauen stehn. So hat jede ein anderes Marterinstrument für und arme Gottes-Lämmer in der Hand. — Wen glaubst Du z. B. wol, daß das gestrige Valladium, Deine Undekannte, mit dem Chering wie mit einem Nasenring an den Ehebett Tuß anschließet? — Ich muß sie Dir aber erst schildern: sie ist herrlich — dichterisch — schwärmerisch in Britten und Gelehrte, verliebt

Digitized by Google

folalich auch in mich - lebt baber auch mit einer vornehmen Englanderin, bie balb eine Gefellichaftbame ber Laby Creven und bee Markgrafen ift, braugen in Fantaisie hat nichts und atzeptiert nichts, ift arm und ftolz, leichtfinnig = fühn und tugenbhaft - und fcreibt fich Natalie Aguiliana. . . . Weißt Du, wen fie ehelicht? Ginen fo murben, verloberten Lumpen, einen fo matten Beift, beffen Gierschale einige Wochen zu bald gerknickt murbe, und ber jeto mit gelbem haargefieder auf unfern Buggeben piepet ber's bem Beliogabal, ber täglich einen neuen Ring anftedte, mit ben Cheringen nachthut - ben ich mit ber Rafe über ben Nordpol hinausniesen will, und über ben Gubpol auf eine andere Art, ohne mich umzukehren - und ben ich Dir am wenigsten zu schilbern brauche, ba Du mir ihn eben felber geschilbert haft - und ben Du auch fennft, wenn ich ibn nenne. . . . Den Benner Rosa von Mebern beiratbet bie Solbe."

Firmian siel nicht aus ben Wolken, sonbern recht hinein in sie. Kurz die unbekannte Natalie ist die Nichte bes Seinlichers, von der Leibgeber schon in einem Briese bes ersten Bandchens einiges geschrieben. "Göre! (fuhr Leibgeber fort) aber ich will mich zerstuden und zerhaden lassen in kleinere Krumen als Grospolen \*), in Abschnigel, die keinen hebräischen Selblauter bedecken sollen, wenn nun etwas aus der Sache wird; denn ich hintertreibe sie." —

Da er, wie bekannt, mit bem Mäbchen, bas an feiner unbestedten Seele und an feinem kuhnen Geisterstand unauflöslich hing, alle Tage sprach: so hatt' er bei ihr nichts nothig als eine Wieberholung und Betheuerung bessen, was

<sup>\*)</sup> Er meint nicht bie fpatere genauere Analyse von Bolen, sonbern bie erfte.

Siebenkas von ihrem Brautigam erzählet hatte — um die nabe Ehe zu scheiben. Die Bekanntschaft, die er mit ihr, und die Aehnlichkett, die er mit Siebenkas hatte, waren gestern Schuld gewesen, daß sie unsern Firmian mit dem verwechselte, dem er entgegenzog.

Die meiften Lefer werfen mit bem Abvotaten mir und Leibgebern ein, bag Rataliens Liebe fich nicht mit ihrem Charafter, und bie Beirath nach Gelb fich nicht mit ihrer Ralte gegen Gelb bereine. Aber mit Ginem Bort : fie batte von bem bunten Fliegenschnapper Rofa noch nichts geseben als feine Gfau's = Band - nämlich feine Bandschrift, b. h. feine Jakobs = Stimme: er hatte ihr blos untabellge fentimen= talifche Uffekurang = Briefe (Navelbriefe voll Amore = Pfeile und Beftnabeln) gefdrieben, und fo ben papiernen Abel feines Bergens gut berbrieft. - Der Beimlicher hatte feiner Nichte noch bagu gefchrieben: "ben Bantragius-"tag (ben 12. Mai, alfo in 4 Tagen) fomme ber S. Benner "und ftelle fich ihr vor, und wenn fie ihm ben Rorb gebe: "fo folle fie nie fagen, bag fle Blaifens Richte gewesen, "fonbern in ihrem Schraplau \*) in Gottesnamen verhungern."

Aber als ehrlicher Mann zu sprechen, ich habe nicht mehr als brei kaum ber besten Briefe Rosa's eine Minute in ben Händen gehabt und eine Stunde in der Tasche; aber sie waren in der That nicht schlecht, sondern viel moralischer als ihr Verfaffer. —

Gerabe als Leibgeber gefagt hatte, er wolle bas Bor-Ronfiftorium bei Ratalien machen und fie von Rosa noch vor ber Trauung scheiben: tam fie mit einigen Freundinnen

<sup>\*)</sup> Gin Stabtden in ber Grafichaft Mansfelb, gehorig bem Churfurften von Branbenburg.

gefahren und stieg aus, aber ohne sie zu bem Sammelorte ber Gesellschaft zu begleiten, und begab sich allein in einem einsamen Seitenlaubgang hinauf, in ben sogenannten Tempel. Sie hatte in ihrer hastigkeit ihren Freund Lelbgeber nicht sigen sehen, ben Pferbeställen gegenüber. Die Bahreuther Gäste ber Eremitage sigen nämlich in einem kleinen durch Schatten und Zuglust stets abgekühlten Wälbchen seit langen und markgrästichen Zeiten blos bem langgestreckten Wirthschaftgebäube gegenüber und bessen Stallungen, haben aber nahe die schonsten Aussichten hinter ihrem Rücken, welche sie leicht gegen die kahle Futtermauer des Auges eintauschen, wenn sie ausstehen und über das Wälochen auf beiden Seiten hinaus spazieren.

Leibgeber fagte jum Abbotaten, er tonne ibn fogleich ju ihr bringen, ba fie, wie gewöhnlich, oben im Tempel figen werbe, mo fie bie Bauberausfichten über bie Runftmalben binuber nach ben Stadtthurmen und Abendbergen unter ber icheidenden Abendfonne genieße. Er feste bingu, fie fummere fich leiber - baber fie allein ins Bauschen binaufgelaufen - wenig um ben iconften fproben Unichein und ärgere baburch ihre Englanberin ftart, Die, wie ihre Landsmanninnen, ungern allein gebe, und ohne eine Berficherunganftalt ober Bibelgesellschaft von Weibern fich nicht einmal einem mannlichen Rleiberfchrante zu naben getraue. hab' es bon guter Sand, fagte er, bag eine Brittin fich nie einen Mann in ihrem Ropf vorftelle, ohne ibn qualeich mit ben nöthigen Borftellungen von Frauen zu umringen, bie ihn zügeln und fefthalten, wenn er in ihren vier Bebirntammern fich fo frei benehmen will, als fei er ba gu Saufe.

Beibe fanden Natalie oben im offenen Tempelchen mit einigen Papieren in ber Sand. "Gier bring' ich, fagte Leib"geber, unsern Berfaffer ber Auswahl aus bes Teufels Pa-

"pleren — bie Sie ja gerade, wie ich sebe, lesen — und "ftell' ihn hier vor." — Nach einem flüchtigen Erröthen über thre Berwechslung Firmians mit Leibgeber in Fantaisie sagte fie recht freundlich zu Siebenkäs: "Es sehlt nicht viel, S. Abvokat, so verwechsle ich Sie wieder und zwar geistlicher Beise mit ihrem Freunde; Ihre Satiren klingen oft ganz wie seine; nur die ernsthaften Anhänge "), die ich eben kese und die mir recht gefallen, schien er mir nicht gemacht zu haben."

Ich habe jest nicht Zeit, Leibgebers eigenmächtige Mittheilung frember Bapiere an eine Freundin mit langen Drud - Seiten gegen Leser zu vertheibigen, welche in bergleichen außerordentliche Delikatesse begehren und beobachten; es sei genug, wenn ich sage, daß Leibgeber jeden, der ihn lieben wollte, zumuthete, er müßte ihm auch seine andern Freunde mit lieben helsen, und daß Siebenkas, ja sogar Natalie in seinem kühnen Mittheilen nichts fanden als ein freundschaftliches Rundschreiben und seine Voraussetzung breiseitiger Wahlverwandtschaft.

Ratalie sah beibe, besonbers Leibgebern — beffen großen Gund sie ftreichelte — freundlich = aufmerksam und vergleichend an, als ob sie Ungleichheiten suche; benn in der That stand Siebenkas nicht ganz ähnlich genug vor ihr, der langer und schlanker und gesicht - jünger erschien; was aber davon kam, daß Leibgeber, mit seiner etwas flärkeren Schulter und Bruft, das seltsame ernstere Gesicht mehr vorbückte, wenn er sprach, gleichsam als rede er in die Erde hinein. Jung (fagt' er selber) habe er nie recht ausgesehen, sogar als

<sup>9)</sup> Boetifch : philosophische Rapitel in ber nun feit vielen Jahren in Gera gedruckten und ale Mafulatur reißend abgegangenen Auswahl.

Täufting — seine Taufzeugen seien die Beugen — und er werde sich auch schwerlich früher wieder verjüngen, als im Spätalter bei dem zweiten Kindischwerden. Richtete sich aber Leibgeber auf und neigte sich Siebenkas ein wenig: so saben beibe einander ähnlich genug; doch find dieß mehr Winke für thre Basischreiber.

Man wünsche bem Kuhschnappler Abvokaten Glück zu Sprechminuten mit einem weiblichen Wesen von Stande und von so vielseitiger Ausbildung, sogar für Satiren; und er selber wünschte für sich nur, daß ein solcher Phönix, von welchem er nur einige Asche im Leben ober ein paar Phönixsebern in Büchern sliegen sehen, nicht sogleich davon flattern, sondern daß er ein recht langes Gespräch mit Leibzgebern vernehmen und eigenhändig mit fortspinnen könnte: als ihre Bayreuther Freundinnen gelausen kanen und ankündigten, den Augenblick sprängen die Wasser, und sie hätten alle nichts zu versäumen. Sämmtliche Gesellschaft machte sich auf den Weg zu den Wasserfüusten hinab, und Siebentäs suchte nichts als der ebelsten Juschauerin so nahe als möglich zu bleiben.

Unten stellten sie sich auf ben Steinrand bes Wasserbedens und saben ben schönen Wasserfünsten zu, welche
längst vor dem Leser werden gesprungen haben an Ort und
Stelle, oder auf dem Papiere der verschiedenen Reisebeschreiber, welche darüber sich hinlänglich ausgedrückt und verwundert haben. Alles mythologische halbgöttliche Saldvieh
spie, und aus der bevölkerten Bassergötterwelt wuchs eine
krystallne Basdung empor, die mit ihren niedersteigenden
Stralen wieder wie Lianenzweige in die Tiese einwurzelte.
Man erfrischte sich lange an der geschwäßigen durcheinander
fliegenden Basserwelt. Endlich ließ das Umstattern und
Bachsen nach, und die durchsichtigen Lilienstengel fürzten

Ì.

sich zusehends vor dem Blicke ab. "Woher kommt es aber? "sagte Natalie zu Siebenkäs — ein Wasserfall erhebt jedem "bas Herz, aber dieses sichtliche Einfinken des Steigens, "dieses Sterben der Wasserstralen von oben herab beklemmt "mich, so oft ich es sehe. Im Leben kommt uns nie dieses "anschauliche furchtbare Einschwinden von Höhen vor."

Bahrend ber Armenabvotat noch auf eine febr richtige Erwiederung biefes fo mahren Gefühlmortes fann: mar Datalie ins Waffer gesprungen, um ein Rind, bas von ihr wenige Schritte fern, bom Bedenrand binein gefallen, eiligst zu retten, ba bas Waffer über halbe Mannhohe geftiegen. Che die baneben ftebenben Manner, die noch leichter retten fonnten, baran bachten, hatte fie es ichon gethan, aber mit Recht; und nur Gile ohne Rechnen war bier bas Gute und Sie hob bas Rind empor und reichte es ben Frauen hinauf; Siebenkas und Leibgeber aber ergriffen ihre Banbe und hoben die Feurige und Seelenrothwangige leicht auf bie Bedenfufte. "Bas ift's benn? Es fchabet ja nichts!" fagte fle lachend zum erschrodnen Siebenfas und eilte mit ben verblüfften Freundinnen babon, nachdem fle Leibgebern gebeten, morgen Abende gewiß mit feinem Freunde in bie Fantaisie zu tommen. "Dieg berfteht fich, aber ich allein "fomme icon Frühmorgens" hatt' er verfest.

Beibe Freunde hatten jest sich und Einsamkeit sehr vonnöthen; Leibgeber konnte, von neuem aufgeregt, die Birkenwaldung kaum erwarten, wo er das vorige Gespräch über Firmians Hauß und Ehelage gar hinauszuspinnen vorhatte. Ueber Natalie bemerkte er gegen den verwunderten Freund nur flüchtig, eben dieß sei, was er an ihr so liebe, ihre entschiedene Aufrichtigkeit im Handel und Bandel und thre männliche Heiterkeit, in welcher Menschen und Armuth

und Bufalle nur als leichte lichte Commerwollichen fcmame men und verflögen, ohne ihr ben Tag zu truben.

"Bas nun Dich und Deine Lenette anbelangt" — fuhr er in ber waldigen Einsamkeit fo ruhig fort, als hätte er bis hieher gesprochen — "so nähmt' ich, wenn ich an Deiner "Stelle wäre, ein zertheilendes Mittel und schaffte mir den "schweren Gallenstein der Ehe heraus. Wenn Ihr noch "Jahre lang mit Eueren haar = und Beinsägen auf dem "ehelichen Bande hin und her kratet und streicht: so könnt "Ihr's vor Schmerzen nicht mehr aushalten. Das Ehe= "gericht thut einen derben Schnitt und Riß — entzwei "seid Ihr."

Siebentas erichrat über bie Cheicheibung, nicht als ob er fie nicht wunschte als bie einzige Betterscheibe; nicht als ob er fie und die baraus fich anspinnende Berbindung mit bem Schulrathe Lenetten nicht gonnte: fonbern weil er bebachte, bag Lenette, ihrer ahnlichen Bunfche ungeachtet, aus Bermes'ichen Grunden und burgerlicher Scham fich nie ins gewaltsame Trennen fugen; bag ferner er und fie auf bent Wege gur Trennung noch graufame, fcneibenbe Stunden voll Berggespann und Rerbenfleber burchgeben mußten, und baß fle beibe taum eine Trauung, gefchweige eine Scheidung, bezahlen fonnten; und ein Rebenumftand mar noch, es that ihm mehe, bag er bas arme unschulbige Geschopf, bas in fo manchen falten Sturmen bes Lebens neben ihm gegittert hatte, auf immer aus feinen Armen und aus feiner Stube. und noch bagu mit bem Schnubftuch in ber Sand, follte geben feben.

Alle biese Bebenklichkeiten, manche schwächer, manche stärker, trug er feinem Liebling vor und schloß mit ber letten: "ich bekenne Dir auch, wenn fle mit allem ihren Ge"rathe von mir fortzieht und mich allein, wie in einem

"Erbbegräbniß, in der weiten Stube lässet und an allen ben "ausgelichteten, geschleiften Blägen, wo wir sonst doch in "mancher freundlichen Stunde beisammen saßen und Blumen "um und grünen sahen: so darf sie nachber nicht mehr, zu"mal mit meinem Namen, ohne doch die Meine zu sein, vor "meinem Fenster vorbeigehen; oder es schreiet etwa in mir:
"fürz' dich hinunter, und salle zerbrochen vor ihre Züße....
"Bär's nicht zehnmal gescheidter" (suhr er in einem andern Lone fort, und wollte in einen ausgewecktern sommen) "man "wartete es ab, bis ich oben in der Stube selber (was nügt "mir sonst mein Schwintel) auf eine ähnliche Art hinsiele "und auf eine schwintel) auf eine ähnliche Art hinsiele "Welt auch? ... Der Freund Sain nimmt sein langes Ra"Belt auch? ... Der Freund Sain nimmt sein langes Ra"biermesser und schabet meinen Ramen außer andern Klecksen
"aus ihrem Trauschein und Ehering heraus." —

Das schien wider alle Erwartung seinen Leibgeber immer munterer und belebter zu machen. "Das thu', sagt' er, und firb! Die Leichenkosten können sich unmöglich so hoch wie andere Scheibekosten belausen, und Du stehst noch bazu in der Leichenkasse." Siebenkäs sah ihn verwundert an.

Er fuhr im gleichgültigsten Tone fort: "nur muß ich "Dir fagen, wird für uns beibe wenig heraustommen, wenn "Du lange satteln und hoden und erst in einem ober zwei "Jahren mit Tod abgehen willst. Für sachdienlicher hielt "ich's für meine Berson, wenn Du von Bahreuth nach "Ruhschnappel gingest und Dich gleich nach Deiner Ankunst "aufs Kranken- und Todtenbette legtest und da Todes ver"blichest. Ich will Dir aber auch meine Gründe angeben. "Einestheils würde dann gerade vor der Abventzeit das "Trauerhalbjahr Deiner Lenette aus, und sie brauchte dann "nicht erst eine Dispensazion von der Abventzeit, sondern nur "eine von der Trauerzeit einzuholen, wenn sie noch vor

"Weihnachten sich mit bem Belgstiefel trauen läffet. Anch "meinerseits war's gut; ich verschwände dann unter die Bolk"menge der Welt und sähe Dich nicht eher wieder als spät.
"Und Dir selber kann es nicht gleichgültig sein, bald zu ver"scheiben, weil es Dein Rugen ift, wenn Du früher — In"spektor wirst." — —

"Das ift bas erstemal, lieber heinrich, verfeste er, bag ich tein Wort von Deinem Scherze verftebe."

Leibgeber zog mit einem unruhigen Gesicht, auf bem eine ganze tünftige Welthistorie war, und das die größte Erwartung sowol verrieth als verursachte, ein Schreiben aus der Tasche und gab es schweigend hin. Es war ein Bestal-lungsschreiben vom Grasen von Qaduz, das Leibgebern zum Inspektor des Baduzer Ober-Amts erhob. Er reichte ihm dann ein durchsichtiges handbriefchen vom Grasen. Während es Firmian las, brachte er seinen Taschenkalender heraus und murmelte kalt vor sich: "vom Quatember — (lauter) nicht wahr am Quatember nach Pfingsten soll ich einziehen? — Das ist von heute, als am Stanislaustag — höre, ach Stanislaustag! — eins — zwei — brei — vier — vier fünsthalbe Woche."

Alls ihm es Firmian freudig wieder gulangte: schob er's gurud und fagte: "ich hab' es eher gelesen als Du — fted' es wieder ein. Schreib' aber bem Grafen heute lieber als morgen!"

Aber barauf kniete Geinrich in einer feierlichen, leibenschaftlichen und humoristischen Begeisterung, die ber Wein höher trieb und weiter gab, mitten auf einen langen schmaten Gang, der zwischen den hohen Baumen des dicksten Lufthains ein unterirdischer schien, und deffen weite Verspektive fich in Often mit der vertieften Kirchthurm-Vahne wie mit einem Drehkreuz schloß; er kniete nieder gegen Westen und

fab burch ben laugen grunen Sablweg ftarr blos nach ber auf bie Erbe wie eine glaugende Sternschnuppe fallenben Abendfonne, beren breites Licht wie vergolbetes Frühling-Waldwaffer oben ben langen grunen Gang vom himmel hereinschoß - er fab ftarr in fie und fing geblenbet und umleuchtet an: "ift jego ein guter Beift um mich - ober "ein Benius von mir ober von biefem ba - ober lebt "beine Seele über beiner Afthe noch, bu alter, tief einge-"fchloffener, guter Bater - fo fomme naber, glter, buntler "Beift, und thue beinem narrifchen Sobne, ber noch im "Rorper-Tlatterhemd herumbinft, heute einen, ben erften und "letten, Gefallen, und gieh' in Firmians Gerz und halte "barin, indem bu es recht auf und nieber bewegft, biefe Rebe: "ftirb, Firmian, für meinen Sobn, obwol jum Schein und "zum Spaße - lege beinen Namen ab und komm unter "feinem, ber ja fonft beiner war, nach Babug als Inspettor, "und gib bich fur ihn aus. Dein armer Sohn will gern, "wie bas runde Joujou de Normandie, worauf er fist, bas "an Stralenfaben um bie Sonne fliegt, feines Orts auch "noch ein wenig auf bem Joujou berumflattern. Bor euch "andern Bapagaien hangt boch ber Ring ber Emigfeit, und .. ibr fpringt barauf und konnt euch barin wiegen. Er aber "fieht feinen Ring - laß bem armen Sittich bie Freude "auf ber Raficht-Stange ber Erbe berumgubupfen, bis bie "Waife, wenn fie feinen Lebensfaben fechzigmal herumgenunben hat zu einem Gebinde, klingelt und fchnappt, und ber "Faben abgeriffen wird, und fein Spag aus ift. - Q guter "Geift meines Baters, bebe beute bas Berg meines Freundes, "und lenke feine Bunge, bamit fie nicht nein fagt, wenn ich ...ibn frage; willft bu?" Er griff im Abendglange blind nad Firmians Sand herum und fagte: "mo ift Deine Sand, Lie-"ber, und fage nicht nein." Aber Firmian kniete bingeriffen

benn in der Begeisterung des langverhaltenen Ernstes erfaste Leibgeber das herz unwiderstehlich — und ohne Sprache und voll Thranen wie ein Abendschatten kniete er vor das herz seines Freundes hin und fiel an seine Brust und drückte sie eing und hart an sich und sagt' es ihm aus Unvermögen, nur leise: "ich will für Dich ja auf tausend Arten sterben, wie Du willst, nenn' sie nur — aber nenn' es recht, was "Du wünschest — ich schwöre Dir alles im voraus zu, bei "der Seele Deines todten Vaters, ich gebe Dir gern mein "Leben — und mehr hab' ich ohnehin nicht." —

Seinrich sagte mit einer ungewöhnlich-gebämpften Stimme: "wir wollen nur erft hinauf unter ben Larm und unter bie "Bahreuther. — Ich muß heute eine Bruftwassersucht haben, "ober einen ganzen heißen Gesundbrunnen, und meine Weste "ift die Fassung um ben Brunnen — in einem solchen Dampf- "bab sollte ein Gerz einen orbentlichen Schwimmgürtel ober "Staphander umhaben."

Dben unter ben gebedten Tifchen, unter ben Baumen, neben ben Rirmeggaften ber Frühling-Rirchweihe, unter Froben war ber Sieg über bie Rührung nicht fo fchwer. Beintich rollete oben ben langen Baurig feiner Luftichlöffer und Die Baubegnabigungen feines babplonischen Thurmes eilig auf. Er hatte bem Grafen von Babus, beffen Ohren und beffen Berg fich nach ihm aufthaten und bungernd öffneten, fein beiliges Chrenwort gurudgelaffen, wieber gu fommen als Aber feine Abficht mar, fic burch feinen fein Infpettor. theuern Roabjutor und Substituten cum spe succedendi, Firmian, reprafentieren gu laffen, ber in Laune und Rorper eine folde Lautologie von ihm war, bag ber Graf und ber Grundfat bes Micht zu unterfcheibenben beibe vergeblich unterfucht und gemeffen hatten, um einen bavon auszuflauben. 1200 Thir. warf bie Inspektion jahrlich in schlechten Jahren

Einfunfte ab, alfo gerabe fo viel als Siebenfafens game mit bem Brogeffe plombierte Erbichaftmaffe betrug : Siebentas follte, wenn er feinen abgelegten Ramen "Leibgeber" wieber ergriff, eben bas gewinnen, mas er verlor, ba er ibn veräußerte. - "Denn ertragen - fubr Beinrich fort - ver-"winben, verbeißen tann ich's nun, feitbem ich Deine teufli-"fde Auswahl gefeben, auf feine erbentliche Beife mehr, "baß Du im vermalebeiten abgegriffnen Rubfchnappel noch "langer brach fortfageft als Ginborn und Gintbier und Gin-"fiedler und Ungefannter! Aber tonnteft Du Dir mol fo "lange Bebentzeit bagu nehmen, als ber Regierungtangellift "borten braucht, feine Bfeife auszuschütteln, fobalo id Dir "fage, bag ich in ber Welt fein Amt verfeben fann (Du "aber herrlich jebes) als bas eines Gracioso's, und fein Rath "in einem Kollegium werben als blos ein furzweiliger, weil "ich mehr Renntniffe befite als einer, bie ich aber nicht zum "Braftigieren, fonbern nur jum Satirifieren brauchen fann, "well meine Sprache eine farbige lingua franca, mein Ropf "ein Broteus und ich eine schone Rompilazion vom Teufel "und feiner Großmutter bin? - Und tonnt' ich, fo mocht' "ich nicht. — Ble? in meiner blübenben Jugend foll ich als "ein Amtierer, als ein Staats-Gefangner im Burgverließ .. und Rothstall ber Amtitube wiebern und ftampfen, obne ...eine fconere Ausficht als bie auf ben in meinem Ctanb "und Pferbe-Stand hangenben Sattel und Beug, inbeg "braußen bie herrlichsten Parnaffe und Tempe-Thaler vergeb-"lich für bas Musenpferb offen ftanben? Best in ben Jah-"ren, wo meine Lebensmild einige Sahne auswerfen will, "foll ich, ba ohnehin bie Jahre balb tommen, wo man fauer "wird und in Molfenwaffer und Quarg gerfahrt, ba foll ich "mir bas Ralberlab einer Beftallung in meine Morgenmild "werfen laffen? - Du aber mußt anders pfeifen: benn Du

"bift, icon ein halber Amtmann und ein ganger Chemam "bazu. - Ach, es wird alle Bremifche Beitrage gum Bergnus .. gen bes Berftanbes und Biges, alle fomifche Romane und "tomifche Opern übertreffen, wenn ich mit Dir nach Rub-"fchnappel fabre, und Du ba auslofcheft und vorher tefliereft, "umb nachher, wenn wir Dir bie lette Ehre erwiesen haben, Dich ein wenig hurtig aufmachft und ber noch größern ent-"gegenläufft, nicht fowol um felig zu werben als ein Infpet-"tor: bamit Du nach Deinem Tobe nicht fowol vor einem "ftrengen Richterftuhl ericheinft, als Dich felber auf einen "feteft? - Spag über Spag! 3ch überfehe bie Folgen gar "noch nicht ober fcblecht - bie Leichenkaffe muß Deiner be-\_trubten Bittive gablen - (Du fannft's ber Raffe wieber "gut thun, wenn Du ju Gelbe fommit) Deine Ringfinger "mit bem berichwollenen Trauring und boll Fingermurmer "fchneibet ber Tob ab - Deine Wittme fann beirathen, wenn "fie will, fogar Dich, Du auch - "

Auf einmal schlug Leibgeber vierzigmal auf seine Schenkel und rief: "ei, ei, ei, ei, ei, ei, zc.! — Ich kann's kaum ab"warten, daß Du erblassest. . . Göre, Dein Tod kann
"zwei Wittwen geben. . Ich berebe Natalien, daß sie fich
"bei ber königl. preußischen allgemeinen Wittwenverpsteganstalt
"auf Deinen Tod eine Benfton von 200 Thr. jährlich ver"sichern lässet"). Du kannst es der königl. preuß. allgemei"nen Wittwenverpsteganstalt wieder heinzahlen, sobald Du

<sup>&</sup>quot;) "Der Nater darf für seine lebige Tochter, der Bruber für "die Schwester ac. jede ledige oder verheirathete Maunsperson "für die ledige Weibsperson eine Pension versichern lassen, ja "fie fann sich selber eine Mannsperson wählen, auf deren "Tod die Berschung gestellet wird. — Beide werden als "Jelente angesehen, und sie behält wie eine wahre Wittwe "bei der Heirath die Hälfte." Reglement für die fonigl. preuß. allgemeine Wittwenverpstegungsanstalt v.28. Dez. 1775. §. 29.

"bas Rothige errinaft. Du mußt Deiner fünftigen Bittme. "wenn fie bem Benner einen Rorb gibt, heimlich ein Brob-"und Fruchtforbeben aufbangen. Ronnteft Du nicht gablen "und fturbeft wirklich Dir felber nach: fo war' ich ba und "feine Raffe berlore, wenn ich wieber bei meiner mare." Leibgeber lebte famlich in einem geheininisvollen, von ibm felber nicht erflärten Wechselfieber von Urm = und Reichmer= ben, ober wie er's nannte, von Aus- und Ginathmen ber Lebensluft (aura vitalis) bes Gelbes. Jeber andere - als Diefer fpiel = fed mit bem Leben umfpringende Menfch, beffen Flammenfeuer für Recht und Wahrhaftigfeit und Uneigennütgigfeit ben Abvofaten ichon feit Jahren wie von Pharus-Boben berab geleuchtet - batte unfern Siebenfas befonbers ale Juriften flugig machen, ja ergurnen, anftatt überwältigen muffen; - aber Leibgeber burchtranfte, ja burchbrannte ibn mit feinem atherischen Spielgeifte, und rif ihn unaufhaltfam bin zu einem mimischen Täuschen ohne eigennütige Lug- und Trua = Bwede.

Doch so viel Gewalt behielt Firmian über sich in seinem Geisterrausche, daß er, wenigstens auf die Gefahr, seinen Freund selber bloß zu stellen, Rücksicht nahm. "Wenn man aber "— sagte er — meinen wahren Seinrich Leibgeber, besson "Namen ich mir anraube, irgend einmal antrifft neben mir "Falschnameumunger: was wird?"

"Man trifft mich eben nicht an (fagte Beinrich); benn "fieh, sobald Du Deinen alten kanonischen ächten Namen "Leibgeber wieder nimmst und meinen über einem bestürmten "Tausbecken geschaffnen, Firmian Stanislaus, wieder sahren "läffest, welches Gott gebe: so schnell' ich mich mit ganz un"erhörten Namen (es kann sein, daß ich, um 365 Namentage
"zu begehen, von jedem Tage die Kalendernamen borge),
"schnelle mich, sag' ich, ins Weltmeer aus dem festen Lande,

"treibe mich mit meinen Ruden . Baud - und anbern Gloß-"febern burch bie Bluten und Gumpfe bes Lebens und bis "ans bide Tobten-Meer - und bann feb' ich Dich mol fpat "wieber." . . . Er icauete ftarr in die hinter Bahreuth berrlich fintenbe Conne - feine festgebefteten Mugen glangten feuchter und er fuhr langfamer fort: ',, Firmian, beute .ftebt Stanislaus im Ralenber - es ift Dein, es ift mein "Namentag, und zugleich ber Sterbetag biefes manbernben "Namens, weil Du ihn nach Deinem Scheintobe ab-"laffen mußt. — Ich armer Teufel will boch einmal nach "langen Jahren ernfthaft fein heute. Bebe Du allein burch "bas Dorf Johannis nach Sause; ich will auf ber Allee beim-"geben; im Gafthofe treffen wir uns wieber - Beim Sim-"mel! hier ift alles fo foon und fo roth, als wenn bie "Eremitage ein Stud von ber Sonne mare. - Bleibe frei-"lich nicht lange!" - Aber ein icharfer Schmerz ging über Beinrichs Angeficht mit ichmellenden Falten, und er fehrte bas erhobne Bildwerf bes Grams und die blinden Augen voll Glang und Waffer ab, und cilte fchief mit einem wegfcauenden Befichte, bas ben Schein einer anbern Aufmertfamteit annahm, bor ben Bufchauern vorbei und berfchmand in ben Laubengangen.

Firmian stand allein mit nassen Augen vor ber sanften Sonne, die sich über ber grünen Welt in Farben auslöste. Die tiefe Goldgrube einer Abendwolke tropfte unter bem naben Sonnenseuer aus dem Aether auf die nächsten Sügel, und das umherirrende Abendgold hing durchsichtig an den gelbgrünen Anospen und an den weißrothen Gipfeln, und ein unermeßlicher Nauch wie von einem Altare trug spielend einen unbekannten Zauber-Wiederschein und stüssige, durchsichtige, entsernte Farben um die Berge, und die Berge und die glucksliche Erbe schien die herunterfallende Sonne wiederscheinend

aufzusaffen. . . . Aber als die Sonne hinter die Erbe sank — so slog in die leuchtende Welt, die hinter den zwei waffervollen Augen Firmians wie eine ausgedehnte, flakternde, feurige Lusterscheinung zitterte, plözlich der Engel eines höhern Lichts, und er trat blizend wie ein Tag mitten in den nächtlichen Fackeltanz der hüpfenden Lebendigen, und sie erblichen und ftanden alle. — Als er seine Augen abtrocknete, war die Sonne hinunter, und die Erde stiller und bleicher, und die Nacht zog thauend und winterlich aus den Wäldern.

Aber bas zerfloffene Menschenherz schmachtete nun nach seinen Berwandten und nach allen Menschen, die es liebte und kannte, und es schlug unersättlich in diesem einsamen Kerker bes Lebens und wollte alle Menschen lieben. O an einem solchen Abend ist die Seele zu unglücklich, die viel entschert oder viel verloren hat! —

Firmian ging mit fuger Betaubung burch bie hangenben Barten bes Blutengeruche, burch bie amerikanischen Blumen, bie fich bor unferem Rachthimmel aufthun, burch ben Schlaffaal zugeschloffener Fluren und unter tropfenben Blüten, und ber balbe Mond ftand auf ber Binne bes himmlischen Temvels im Mittagglang, ben bie Sonne aus ber Tiefe gu ihm binaufwarf über bie Erbe und ihre Abenbrothe binüber. -2018 Firmian burch bas überlaubte Dorf Johannis kam, beffen Saufer in einen Baumgarten verftreuet maren: fo wiegten bie Abenbglocken aus ben fernen Dorfern mit Biegenliebern ben folummerben Frühling ein, und angewehte Meolsbarfen ichienen aus bem Abenbroth zu fpielen, und ihre Melobien floffen leife in ben weiten Schlaf und murben barin Traume. Gein überschüttetes Berg brangte fich nach Liebe, und er mußte vor Sehnsucht einem schönen Rinbe in Johannis, bas mit einem Wafferreifer tanbelte, feine Blumen

Digitized by Google

eilend in die zwei weißen Ganbe bruden, um nur Menfchen-

Guter Firmian! geh zu beinem gerührten Freunde mit beiner gerührten Seele, fein innerer Menfch ftredt auch bie Arme nach einem Gbenbilbe aus, und ihr feib heute nirgenbe glücklich als an einander! - Und als Firmian ins gemeinschaftliche, nur von ber rothen Dammerung belle Bimmer trat: fo wandte fich fein Beinrich um, und fie fielen einander flumm in die Arme und vergoffen mit gebuckten Bauptern alle Thranen, bie in ihnen brannten; aber bie ber Freude auch, und fie endigten bie Umarmung, aber bas Berftummen nicht. Beinrich warf fich in Rleibern in fein Bette und bullte fich ein. Birmian fant in bas zweite baneben und weinte begludt aus verschloffenen Augen. Nach einigen trunfnen, von Phantaffen, Eraumen und Schmerzen erhitten Stunden fuhr ein leichter Schein über feine beißen Augenlieder - er schlug fie auf - ber Mond bing weiß= ' glübend neben bem Fenfter - und er richtete fich auf. . . . Aber ba er feinen Freund ftill und blag wie einen Schatten bes Monds an ber Wand am Fenfter lehnen fab, und ba jeto aus einem naben Garten Rufts Delobie bes Liebes: "Nicht für biefe Unterwelt schlingt fich ber Freundschaft Band ac." wie eine ichlagenbe Rachtigall aufflog: fo fant er unter bem Drude einer ichweren Erinnerung und einer au großen Rührung gurud, und die trüben Augen berichloff ein Rrampf, und er fagte nur bumpf: Beinrich, glaub' an bie Unfterblichkeit! Wie wollen wir uns benn lieben, wenn mir verwefen? -

"Still, ftill! sagte Seinrich; heute feier' ich meinen Ramentag; und ber ift genug; einen Geburttag hat ja ber Mensch nicht, und mithin einen Sterbetag besfalls nicht."

## Dreizehntes Kapitel.

Die Uhr aus Menschen — Rorbflechterin — ber Benner.

218 ich im vorigen Ravitel von Rurgichläferinnen fprach, bie um 6 Stunden früher erwachen, als ihre Begenfüßlerinnen: fo that ich, glaub' ich, wohl, daß ich bas Mobell einer von mir langft erfundenen Uhr aus Menfchen, bas ich im 12ten Rapitel nicht unter bie eng an einanber ftebenben Begebenheiten ichieben wollte, auf bas 13 te auffparte; in bas trag' ich's herein und ftell' es auf. 3ch glaube, Linne's Blumenuhr in Upfal (horologium florae), beren Raber bie Sonne und Erbe, und beren Zeiger Blumen find, wovon immer eine fpater erwacht und aufbricht als die andere, gab die geheime Beranlaffung, daß ich auf meine Menschenuhr 3d wohnte fonft in Scheerau, mitten auf bem Markt, in zwei Bimmern; in mein vorberes ichauete ber gange Martiplat und die fürftlichen Gebaube hinein, in mein hinteres ber botanische Garten. Ber jeto in beiben wohnt, hat eine herrliche vorherbestimmte Barmonie zwischen. ber Blumenuhr im Garten und ber Menschenuhr auf bem: Martt.

Es ift brei Uhr, wenn fich ber gelbe Wiesenbocksbart aufschließet, ferner bie Braute, und wenn ber Stallfnecht

Digitized by Google

unter bem Bimmer = Miethmann gu raffeln und gu futtern anfangt - Um 4 Uhr erwachen (wenn's Sonntag ift) bas fleine Sabichtfraut und bie heiligen Rommunifantinnen, welche Ginguhren find, und bie Bader - Um 5 Uhr ermachen bie Ruchen = und Biehmägbe und Butterblumen -Um 6 Uhr bie Gansbifteln und Röchinnen - Um 7 Uhr find icon viele Garberobejungfern im Schloffe und ber gabme Galat in meinem botanifchen Garten mach, auch viele Rauffrauen - Um 8 Uhr machen alle ihre Abchter, bas gelbe Mausohrlein, Die fammtlichen Rollegien, Die Blumen-, Ruchen = und Aftenblatter auf - Um 9 Uhr regt fich icon ber weibliche Abel und bie Ringelblume; ja viele Lanbfraulein , bie gum Befuche tamen, feben ichon halb gum Genfter beraus - Um 10, 11 Uhr reißen fich Sofbamen und ber gange Rammerherrenftab und ber Rainfohl und ber Alpenpippau und ber Borlefer ber Furftin aus bem Morgenfchlafe, und bas gange Schloß bricht fich, weil die Morgensonne fo fcon vom hoben himmel burch bie bunte Geibe glimmt, heute etwas Schlummer ab - Um 12 Uhr hat ber Gurft, um 1 Uhr feine Frau und Die Relfe in ihrer Blumenurne bie Augen offen. — Was noch fpat Abends um 4 Uhr fich aufmacht, ift bloe bas rothe Sabichtfraut und ber Racht= wachter als Gudguduhr, bie beibe nur als Abenbuhren und Monduhren zeigen. Bon ben heißen Augen bes armen Teufele, ber fie erft um 5 Uhr aufschließet, wie bie Jalappe, mollen wir unfere Augen traurig wegwenben; es ift fein Rranter, ber folche eingenommen, und ber bie mit glübenben Bangen zwidenben Fieberbilver blos mit wachen Stichen vertaufcht. -

Wenn's 2 Uhr war, konnt' ich nie wissen, weil ba ich (sammt tausend biden Männern) und das gelbe Mausohr= lein mit einander einschliefen; aber um 3 Nachmittags und um 3 am Morgen erwacht'sich als eine richtige Repetieruhr.

So können wir Menschen für höhere Wesen Blumen-Uhren abgeben, wenn auf unserem letten Bette unsere Blumenblätter zufallen — oder Sand-Uhren, wenn die unsers Lebens so rein ausgelausen ist, daß sie in der andern Welt umgekehrt wird — oder Bilber-Uhren, weil in jene zweite, wenn hier unten unsere Todtenglode läutet und schlägt, unser Bild aus dem Gehäuse tritt — — sie können in allen solchen Fällen, wo 70 Menschenjahre vorüber sind, sagen: "schon wieder eine Stunde vorbei! Lieber Gott, wie doch "die Zeit verläuft!" —

Das feb' ich an biefer Abschweifung. - Firmian und Beinrich traten beiter in ben benachbarten lauten Morgen, aber jener fonnte ben gangen Bormittag auf feinem Geffel und Stubenbrete einwurzeln; die opera buffa e seria feines Lug=Tobes jog immer vor feiner Geele ihren Borhang auf und zeigte ihre burlesten Auftritte. Er mar nun, wie allemal, humoriftischer burch Leibgebers Gegenwart und Vorbild geworben, ber über ihn burch feine innere Aehnlichkeit regierte. Leibgeber, ber ichon bor vielen Wochen alle Ruliffen und Buhnenverschiebungen bes Berier = Sterbens mit ber Phantafte erschöpfend ausgewandert hatte, bachte jego wenig baran; sein Neues war ber Borsat, aus Rosa's Brautfadel, die ichon gegoffen und angestrichen mar, ben Dacht herauszuziehen, bie Braut. Seinrich mar überall un= geftum, frei, fuhn, ergrimmend und unverfohnlich gegen Ungerechtigkeiten; und biefer moralische Ingrimm nahm, wie hier in Rosa's und Blaifens Sache, zuweilen zu viel bom Schein ber Rachsucht an. Firmian war milber und schonte und bergab, oft fogar auf icheinbare Roften feiner Ehre; er mare nicht im Stanbe gemefen, ber iconen Natalie

ben brieflichen Geliebten mis heinrichs englischem Schlüffel ober Pelifan aus der blutenden Seele zu ziehen. Sein Freund mußte, als er heute in Fantaisie zu ihr ging, das Bersprechen der weichsten Behandlung und des vorläusigen Schweigens über die f. preuß. Wittwenverpsteganstalt zurud-lassen. Allerdings hätt' es Nataliens Ehrgefühl blutig versehret, wenn man ihrer moralischen Trennung vom unmoralischen Benner auch nur von weitem in irgend eine Zusammenstellung mit einem metallischen Ersatz einer geistigen Ginduße hätte bringen wollen; sie verdiente und vermochte zu siegen, bei der Aussicht, zu verarmen.

Spat fam Beinrich wieber, ein wenig mit verworrenem Geficht, aber boch mit einem erfreueten. Rofa mar verwor= fen - und Ratalie verwundet. Die Englanderin war in Anspach bei ber Laby Creven und ag die Butter mit, die bie lettere noch außer ben Buchern machte. Ale er biefer Römerin - fo bieg bie Brittin Ratalien gewöhnlich - bas gange fcmarge Bret und Gunbenregifter bes Benners vorge= lefen batte, gwar ernftbaft, aber ein wenig laut und treu: fo Rand fie in bem großen Anftand, ben bie aufovfernde Begeifterung annimmt, auf und fagte: "Wenn Gie bierin fo "wenig getäuscht murben, ale Gie tauschen fonnen, und "wenn ich Ihrem Freunde fo viel glauben barf, als Ihnen: "fo geb' ich Ihnen mein beiliges Wort, bag ich mich zu "nichts zwingen ober bereden laffe. Aber in einigen Tagen "Kommt ber Begenftand ja felber, bem ich fo gut wie meiner "Ehre schuldig bin, ibn zu boren, ba ich meine Briefe in "feine Bande gegeben. Aber wie bart ift's, bag ich fo falt "fprechen muß!" Bon Minute zu Minute erlosch auf ihrem glübenden Beficht bas Rofenroth immer mehr in Rofen= weiß; fie ftuste es auf ihre banb, und als die Augen voller wurden und endlich tropften, fagte fie fest und fart: "tehren Sie sich baran nicht; ich halte Wort. Dann reiße "ich mich, was es mir auch koste, von meiner Freundin ab "und kehre nach Schraplau in meine arme Verwandtenwekt "zuruck. Ich habe ohnehin in der vornehmen Welt genug "gelebt, doch nicht zu lange."

Beinrichs feltner Ernft batte fle überwältigt. Sie feste in feine Rechtschaffenheit ein unerschütterliches Bertrauen. blos weil er - ein sonberbarer Grund! - bisher fich nicht in fie verliebet, fonbern nur mit ihr befreundet hatte, ohne mithin ihre Poberungen ans Berg burch feine - einguschränken. Sie wurde vielleicht auf ben verheiratheten Riskal ibres Brautigams, auf Firmian, gezurnet haben, maren ibm brei ober bier ber beften Entschuldigungen abgegangen namlich feine geiftige Aehnlichkeit mit Leibgeber überhaupt. bann feine physiognomische, welche sich vollends burch bie Blaffe fo fehr verflärte, ferner fein ruhrenbes Abenbblatt und endlich fein ganges milbes liebevolles Wefen. Die geftrige Bitte, ihn Abends mitzubringen, that fie nun gu Leibgebers größter Freude gum zweitenmale, fo weh es ibr auch um bas gange Berg herum war. - Riemand nehme ihr aber bie Salbtrauer über ben unterfintenben Benner übel, ober ihren Irrthum über ibn, ba wir alle wiffen, bag bie lieben Dabchen fo oft Empfinbfamteit mit Rechtschaffenbeit, Briefe mit Thaten, und Dinten = Thranen mit einem ehrlichen warmen Blute bermechfeln.

Rachmittags brachte Leibgeber ben Abvokaten zu ihr, gleichsam als feinen Beweis zum ewigen Gebächtniß, als seine fyllogistische Figur, als seine rationes decidendi (Entscheibgrunde), ba ber Benner aus rationibus dubitandi (Bweiselgrunden) bestand. Aquiliana empfing ben Abvokaten mit einem fliehenden Errothen, und benn mit einem kleinen Stolze aus Scham, aber boch mit der Juneigung,

bie fle feiner Theilnabme an ihrer Butunft fouldig mar. Sie wohnte in ben Bimmern ber Englanderin; bas blubenbe Luftthal lag braugen bavor, wie eine Welt vor einer Sonne. Ein folder voller Luftgarten bat ben Rugen, bag ein frember Abvotat ben Spinnenfaben ber Rebe an feine Mefte leichter anzufnüpfen weiß, bis ber Faben zu einem ichimmernben Runftgewebe herumgesvonnen im Freien bangt. Firmian konnte nie jene Beltleute erreichen, bie nichts brauchen, um ein Gesprach anzuspinnen, ale einen Buborer; bie wie Laubfrofche an ben glätteften Dingen feftzukleben wiffen, worauf fie bupfen; ja bie fogar, was die Laubfrofche nicht einmal konnen, im luft- und fachleeren Raume fich anhalten. Aber eine freie Seele wie Siebenfas fonnte fogar an einem hofe nicht lange von ber Unbefanntschaft mit ben Berhaltniffen verworren bleiben, fonbern fie mußte balb ihre Freiheit in ihrer angebornen Erhebung über alle Bufalligfeiten wiederfinden und burch anspruchlose Ginfachbeit bie funft = und anspruchvolle ber Welt leicht erfegen.

Gestern hatt' er diese Ratalie im heitersten Genusse ihrer Kräfte und ber Natur und ber Freundschaft lächeln und zaubern und sie den schönen Abend noch mit einer Opserkühnseit krönen sehen; doch heute war so wenig von den zarten hellen Freuden übrig! In keiner Stunde ist ein schönes Gesicht schöner als in der, welche auf die bittere folgt, worin die Thränen über den Berlust eines Gerzens auf ihm vorüber gezogen; denn in der bittern selber würde und die jammernde Schönheit vielleicht zu sehr betrüben und schwerzen. Firmian wäre mit Freuden für diese holde Gestalt, die das in ihr Gerz getriebene Opsermesser bebeckte und gern es darin glühen ließ, um nur das Bluten zu verzögern, er wäre mit Freuden für sie auf eine ernstere Art, als er vorhatte, gestorben, wenn er ihr mehr damit hätte helsen

können. Rann man es benn ba fo außerorbentlich finben, baß bas Bindwerk zwischen beiben zugleich mit bem fallenben Sand im Stundenglas immer hober und bichter wuchs, fobalb man nur ermagen will, bag bei einem ungewöhnlichen breifachen Ernfte - benn fogar Leibgeber gerieth barein fich jebe Bruft vor ber Gala = Natur bes Frühlings mit fanften Bunfchen fullte - bag Firmian heute, mit feiner bleichen, franklichen, von alten Rummerniffen bezeichneten Gestalt, gefällig und wie Abendsonnenschein in ein balbverweintes wundes Auge fiel - bag ihr bas (fonberbare) Berbienft ihn anempfohl, ihrem Treulosen wenigstens einige Untreuen wergallet und verbauet zu haben - bag er alle feine Tone aus ber Moltonleiter eines fanften Bergens ausfuchte, weil er es verguten und berbeden wollte, bag et biefer Unichulbigen und Unbefannten fo viele Boffnungen und Freuden auf einmal hatte berbeeren muffen - und bag fogar ber größere Grab von ehrenber, fcheuer Buruchaltung ihn burch ben Rontraft, ben er mit feinem Ebenbilbe, bem vertraulichen Beinrich, machte, verschönerte? - Diefe Reize bes Berhaltniffes, bie ber weiblichen Welt mehr abgewinnen und abnothigen als bie verkorperten beleibten, hatte ber Abpotat fammtlich in Rataliens Augen. Sie batte in ben feinigen noch größere und lauter neue: ihre Renntniffe ibre mannliche Begeifterung - ihren feinern Ion - und ihre schmeichelhafte Behandlung, mit ber ihn vorher noch feine Schone verherrlicht hatte, ein Reig, ber viele eines weiblichen Umgangs ungewohnte Mannepersonen nicht blos bis jum Entzücken, fonbern bis jur Che hinreißet - unb noch bie zwei letten und größten Schonbeiten, bag bie gange Sache zufällig und ungewöhnlich war, und bag Lenette überall bavon bie Gegenfüßlerin mar. -

Darbenber Firmian! An beinem Tebensflüßchen fteht, wenn es auch zu einem Berlenbach mirb, immer eine Galgen- und eine Warntafel! — In einer folden warmen Temperatur, wie beine jeto war, mußte bir ber Ghering zu eng anliegen und bich kneipen, wie überhaupt alle Ringe in warmen Babern- preffen, und in kalten schlottern.

Aber irgend eine teuflische Rajabe ober ein rantsuchtiger Meergott batte Die größte Freude, Firmians Lebensmeer, wenn es gerabe von einigen phosphorefzierenben Seethieren ober von einer unschablichen eleftrischen Materie reigend leuchtete, und wenn fein Schiff barin eine ichimmernbe Strafe bingog., umgurubren und gu truben und gu verfinftern; beim eben ale bas Bergnugen und bie außere Bartenpracht immer hoher wurde - und bie Verlegenheit fleiner - bie ichmerglichen Erinnerungen an ben neuen Berluft verstedter - als icon bas Fortepiano ober bas Fortiffimopianiffimo und die Singftude aufgemacht maren - furz, als bie Boniggefäße ihrer Freuden - Drangerie insgefammt und erlaubte agyptische Fleischtöpfe und ein weiter Abendund Liebemahle-Becher offen war: fo fprang mit zwei Fugen nichts geringers binein als eine große Schmeiffliege, bie fcon oftere in Firmians Freubenbecher geflogen mar.

Der Benner Everard Rosa von Mepern trat ein, ansftändig in Safran gefleibet, um feiner Braut bas Gesandtensteht bes erften Besuchs zu geben. . . .

Er war in seinem Leben nie anders gekommen, als zu spät ober zu bald; so wie er nie ernsthaft, sondern entweder weinerlich oder schäferhaft war. Das Format von brei Gestichtern war jeto das Langduodez — blos Leibgeber machte seines nicht auf der Ziehbank lang, sondern im Kärbekessell und Brutosen roth, weil er einen eignen Ingrimm

gegen alle Stuper und Mabden = Sverber batte. Everarb batte aus bem Stolbergifden Domer einen Untritt - Ginfall mitgebracht, er wollte bie homerischen Gelben nachahmen. und Aquilianen beim Gintritt fragen, ob fie eine Gottin ober ein Menfch fei, weil er fich nur mit lettem fampfend meffen fonne; aber beim Unblide bes mannlichen Baars. bas ber Teufel wie eine Doppelflinte gegen fein Behirn bin bielt, wurd' in leptem alles faffg und flöffig und feft; er tonnte ben Ginfall um 20 Ruffe nicht in Blug bringen. Erft fünf Tage barauf batt' er ben geringen Inhalt feiner Ropf-Inochen wieber fo ausgebeffert, bag er ben Ginfall einer weitläuftigen Bermanbten von mir - benn wie mußt' ich's fonft? - noch gut erhalten überreichen fonnte. Ueberhaupt lähmte ihn in weiblicher Gesellschaft nichts ärger als eine mannliche, und er fturmte leichter ein ganges weibliches Stift als - fobald ein einziger elender Mann babei ftand - nur zwei Stiftfraulein, gefdweige eine Stiftbame.

Eine folde ftchende Theatertruppe fpielte noch nicht im Schloffe von Fantaisie, als ich bier vor meinem Pinfel febe. Natalie mar in eine unbofliche Permunderung und in ein faltes Bergleichen biefer Originalausgabe mit ihrem brieflichen Ibeal verloren. Der Benner, ber ein anberes Ragit ber Bergleichung vorausfeste, mare gern ein offenbarer Biberfpruch und fein eigner Gegenfußler gemefen; batt' er's machen fonnen; ich meine, batt' er fich auf einmal empfindlich = falt gegen Ratalien über ben verhaften Fund eines folden Baars, und boch jugleich vertraulich und gartlich zeigen fonnen, um bas burftige Baar mit feiner Ernte und Beinlese berglich zu ärgern. Er wählte zumal ba er über ihre Bestalt eben fo, nur angenehmer, betroffen mar, als fie über feine, und ba ihm noch immer Beit genug jum Rachen und Strafen blieb - lieber bas

Brablen, um ben zwei Reichsgerichten neben ihm ben Befuch burch Reib zu verfalzen und zu gefegnen. Auch batt' er vor beiben ben Borgug eines feuerflüchtigen Rorpers, und er machte feine Landmacht von leiblichen Reizen geschwinder, als beibe bie ihrige, mobil. Siebenfas fann nichts naberem nach als feiner - Frau; por Rofa's Antunft batt' er ben Gebanken baran wie eine fauere Wiese abgeweidet, weil feine Eigenliebe von ber gersprungnen Borte ber ebelichen Sand nicht fo weich überfahren wurde als von ben mit Eiber=Dunen gefüllten Schneckenfühlfaben ober Fingern einer jungfraulichen; aber jego murbe aus bem Bebanten an Lenette eine fuße Biefe, weil feine in zwei Orten eingepfarrte Eifersucht über Rosa'n fich an Lenettens Betragen weniger ftieß als an Nataliens Berhaltniffen. Beinrich nahm an Augen = Grimm zu und fuhr an Rofa's Sommer = hafenbalg von gehler Seibe mit gehlfüchtigen Blicken auf und ab. Er frabbelte aus gorniger Gelbthatigfeit in ber Beftentaiche und erpadte ben Schattenriß bes Beimlichers bon Blaife. ben er, wie bekannt, als er bie glaferne Berucke gertrat, ibm wie aus ben Augen geschnitten hatte, und an bem ihn feit einem Jahr nichts verbroß, als bag er in feiner Safche anftatt am Galgen mar, woran er ihn an jenem Abichieb= Abend mit einer Baarnabel batte ichlagen fonnen. Er gog bie Silhouette beraus und glitt, unter ihrem Bergaufen. leicht zwischen ihr und Rosa bin und ber, und murmelte. indem er ben Blid an ben Benner befestigte, Siebentafen zu: à la Silhouette! \*)

<sup>\*)</sup> Bom Generalfontrolleur Silhouette hat ber Schattenriß seinen zweiten Mamen. Gin leeres obes Geficht heißt in Baris eines à la Silhouette.

Everarbs Eigenliebe errieth biefe ichmeichelnben, aber unwillfürlichen Opfer ber fremben beleibigten und legte. immer übermutbiger gegen ben Armenabvofaten, Fragmente aus feiner Reifebeschreibung, Empfehlungen feiner Befannten und Fragen über bie Unfunft feiner Briefe bem berlegnen Mabeben zubringlich ans Berg. Die Gebrüber Siebenfas und Leibgeber bliefen einander jum Abzug, aber als achte - Mannspersonen: benn fie gurnten ein wenig über bie idulblofe Natalie, gerabe als wenn biefe bem eintretenben Sponsus und Briefgatten mit bem Sandwerkgruße batte entgegenschreiten fonnen: "mein Gerr! Gie fonnen mein Berr "gar nicht werben, gefett auch, Gie maren nichts fchlimmers "als ein halunte - Tropf - Frat - Ged - 2c." Aber muffen wir nicht alle (benn ich glaube nicht, bag ich felber auszunehmen bin) an unfere beinerne, mit Gunben gefüllte Bruft folagen und bekennen, bag wir Teuer freien, fobalb icheue Matchen nicht fogleich eines auf bie Leute geben, auf bie wir vor ihnen Schatten und Bannftrale geworfen baben - bag wir fle ferner im Fortjagen ichlimmer Schilbfnappen rafch erfinden wollen, ba fie es boch im Unnehmen berfelben nicht find - bag fie fich aus ben Noth = und Ehrenzugen ibrer Roffathen und anbern Lehnleute fo wenig machen follen, ale wir anbern Mitbelehnten - und bag wir ibnen icon gram werben, nicht über ihre Untreue, sonbern über eine unverschuldete Gelegenheit bagu? - Der himmel beffere bas Bolf, wovon ich eben gesprochen habe.

Firmian und heinrich schweiften einige Stunden in dem Bauberthale voll Bauberflöten, Bauberzithern und Bauberplöten, Bauberzithern und Baubergipiegel umber, aber ohne Ohren und Augen; das Reben über den Borfall schürte ihre Köpfe wie Ballonöfen voll, und Leibgeber blies aus Fama's Trompete a posteriori mit lauter satirischen Injurien jede Bahreutherin an, die er in

ben Luftgängen spazieren gehen sah. Er that bar: Weiber wären die schlimmsten Fahrzeuge, in die ein Mann sich in die offne See des Lebens wagen könnte, und zwar Stlavenschiffe und Bucentauro's (wenn nicht Weberschiffe, mit benen der Teusel seine Jagdtücher und Brettgarne abwebt), und das um so mehr, da sie eben wie andere Kriegsschiffe häusig gewaschen, überall mit einem gistigen Kupfer-Anstrich gegen Außen versehen, und eben solches übersirnistes Tauwerk (Bänder) führten. Heinrich war mit der (höchst unwahrscheinlichen) Erwartung gekommen, daß Natalle seinen Freund als Augen- und Ohrenzeugen über Rosa's kanonische Impedimente (kirchliche Gehindernisse) protokollarisch vernehmen werde; — und dieses Mißlingen nagte ihn so sehr.

Aber eben, als sich Firmian über bes Venners lispeinbe, in einander ricselnde, um die Jungenspise kräuselnde Aus-sprache ohne Ausdruck aushielt, so rief Heinrich: dort läust ja die Drecklilie\*)! Es war der Venner, gleichsam ein in seinem Verkaufnet schnalzender Markthecht. Als der Specht— benn der Natursorscher nennt alles Geslüget mit buntem Gesteder Spechte — näher vor ihnen vorüberslog, saben sie sein Gesicht von Erbosung glimmen. Wahrscheinlich war der Leim zwischen ihm und Natalien ausgegangen und absgelausen.

Die zwei Freunde berweilten noch ein wenig in ben Schattengängen, um ihr zu begegnen. Endlich aber nahmen fie ihren Rudweg zur Stadt, auf dem fie einer Dienerin Nataliens nachkamen, die Leibgebern folgendes Schreiben nach Bapreuth zu überbringen hatte:

"Sie und Ihr Freund hatten leiber Recht — und nunift alles borbei: — Laffen Sie mich einige Beit einfam-

<sup>\*)</sup> Die gelbe Golb : ober. Afphobilwurgel.

auf ben Ruinen meiner kleinen Zukunft ruhen und benken. Leute mit verwundeter zugenähter Lippe durfen nicht reben; und mir blutet nicht ber Mund, sondern das Gerz, und diese Ihr Sechhlecht. Ach ich erröthe über alle die Briefe, die ich bisher leider mit Vergnügen und Irren geschrieben; und fast sollt' ich es kaum. Daben Sie doch selber gesagt, man musse sich schuldloser Freuden so wenig schämen als schwarzer Veeren, wenn sie auch nach dem Genusse einen dunkeln Anstrich auf dem Munde nachließen. Aber ich dank' Ihnen in jedem Falle von Gerzen. Da ich einmal entzaubert werden mußte, so war es unendlich sanst, daß es nicht durch den bösen Zauberer selber geschehen, sondern durch Sie und durch Ihren so redlichen Freund, den Sie mir recht grüßen sollen von mir.

Ihre

### A. Natalie.

Heinrich hatte gar auf eine Einladfarte aufgesehen, "da (sagt' er) ihr ausgeleertes Gerz eine kalte Lücke fühlen "muffe, wie ein Finger, bem der Nagel zu scharf beschnitten "worden." Aber Firmian, den die Ehe geschulet, und dem sie über die Weiber Barometerskalen und Zifferblätter gegeben hatte, war der klugen Meinung: "eine Frau muffe in der "Stunde, worin sie aus bloßen maralischen Gründen einen "Liebhaber verabschiedet habe, gegen den, der sie mit jenen "dazu übernebet hätte, und war' es ihr zweiter, ein menig "zu kalt sein." Und aus demselben Grunde (das muß noch von mir dazu) wird sie gegen den zweiten sogleich nach der Kälte die Wärme übertreiben.

"Arme Natalie! Dogen bie Bluten und bie Blumen ... ber englische Taft-Berband für, bie Schnitte in beinem herzen:

"werben, und ber milbe Aether bes Frühlings die Milchtur "für Keine eng-athmenbe Bruft!" wünschte Firmian unaufhörlich in seiner Seele und fühlte es so schwerzlich, daß eine Unschuldige so geprüft und gestraft werde wie eine Schulvige, und daß sie die reinigende Luft ihres Lebens anstatt von gesunden Blumen sich von giftigen holen mußte \*).

Den Tag barauf machte Siebenkäs weiter nichts als einen Brief, worunter er sich Leibgeber unterzeichnete, und worin er bem Grafen von Baduz berichtete, daß er frank sei und so graugelb aussehe wie ein Schweizerkäse. Heinrich hatt' ihm keine Ruhe gelaffen: "ber Graf, sagt' er, hat an "mir einen blühenden und weißglühenden Inspektor ge-"wohnt. So aber, wenn er's schriftlich hat, sindet er sich "ins Wirkliche und glaubt, Du bist Ich. — Zum Glück "find wir beide sonst Männer, die sich in keinem Mauthamt "auszuknöpfen brauchen \*\*), und die nichts unter der "Beste führen als ihre Näbel."

Am Donnerstag stand Siebenkas unter bem Thore bes Sasthoses und sah ben Benner in einem Churhabit mit einem belorbeerten Parabe-Ropf und mit einem ganzen Barthischen Weinberg auf bem Gesicht zwischen zwei Frauenzimmern nach ber Eremitage fahren. Als er's hinaustrug ins Zimmer, fluchte und schwur Leibgeber: "ber Spigbube "ste teine werth, als die statt des Kopfes eine Schabel-"statte, und statt des Gerzens eine gorge de Paris hat, "ober (die Richtung ist nur anders) einen eul de Paris." — Er wollte durchaus heute Natalien besuchen und benachrichtigen; aber Firmian zog ihn gewaltsam zuruck.

<sup>\*)</sup> Befanntlich hauchen auch Giftpflanzen Lebensluft aus.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. in Engelharbezell fnopfet bie öfterreichifche Mauth jeben Schmeerbauch auf, um ju feben, ob ber Speck fein - Tuch fet.

Freitags fchrieb fie felber fo an Beinrich:

"Ich widerruse fühn meinen Wiberrus, und bitte Sie "und Ihren Freund, morgen, wo der Sonnabend die schöne "Fantaisie entwölkert, diese eben beswegen lieber zu besuchen, "als den Sonntag darauf. Ich halte die Natur und die "Freundschaft in niehen Armen; und mehr fassen sie nicht. "— Mir träumte die vorige Nacht, Sie sähen beide aus "Einem Sarge heraus, und ein weißer über Sie flatternder "Schmetterling würde immer breiter, dis seine Flügel so "groß würden wie weiße Leichenschleier, und dann deckt' er "Sie beide dicht zu, und unter der Gülle war alles ohne "Regung. — Uebermorgen kömmt meine geliebte Freuns"din. — Und morgen meine Freunde: ich hosse. Und dann "scheid ich von Euch allen."

### 91. 21.

Dieser Sonnabend nimmt bas ganze kunftige Rapitel ein, und ich fann mir einen kleinen Begriff von bes Lesers Begierbe batnach machen, aus meiner eignen; um so mehr, ba ich bas kunftige Rapitel (wenn nicht geschrieben, boch) schon gelesen habe; er aber nicht.

# Bierzehntes Rapitel.

Berabschiebung eines Liebhabers — Fantaisie — bas Kind mit bem Straufe — bas Eben ber nacht und ber Engel am Thor bes Barabieses.

Weber bas tiefere himmelblau, bas am Sonnabend so bunkel und einfärbig war, als sonst im Binter ober in ber xIL

Nacht, noch die Borftellung, heute ber trauernden Seele unter die Augen zu kommen, die er aus ihrem Paradiese von dem Sodoms-Apfel der Schlange (Rosa) weggetrieben hatte — noch Kränklichkeit — noch Bilder seines häuslichen Lebens allein: sondern diese Salbtone und Moltone insgesammt setzen in unserem Virmian ein schmelzendes Maestoso zusammen, das zu seinem nachmittägigen Besuch seinen Bilkten und Phantasten eben so viel Weichheit mitgab, als er draußen in den weiblichen anzutressen erwartete.

Er traf bas Gegentheil an; in und um Natalien war jene hohere, talte, stille Geiterkeit, beren Gleichniß auf ben hochsten Bergen ift, unter benen bas Gewölfe und ber Sturm liegt, und um welche eine bunnere, fühlere Luft, aber auch ein bunkleres Blau und eine bleichere Sonne ruhen.

3ch tabl' es nicht, wenn ihr jebo ber Lefer aufmerkfam unter bem Bericht guboren will, ben fie von ihrem Bruch mit Everarb erftatten muß; aber ber Bericht fonnte um einen preußischen Thaler - fo flein ift erfter - berumgeschrieben werben, wenn ich ibn nicht mit meinem vermehrte und erganzte, ben ich aus Rofa's eigner Feber abziebe in meine. Der Benner hat nämlich funf Jahre barauf einen febr guten Roman - wenn bem Lobe ber Alla, beutschen Bibliothet zu glauben ift - geschrieben, worein er bas gange Schisma zwischen ihm und ihr, die Trennung bon Leib und Seele, funftlich einmauerte; wenigstens will man es aus mehren Winken Nataliens ichließen. Das ift aufo . meine Bauflufens Duelle. Ein geiftiger Sämling wie Rofa fann nichts erzeugen, als was er erlebt, und feine poetifchen Fotus find nur feine Aboptiv - Rinder ber Birtlichteit.

Es ging furglich fo: faum waren Virmian und Beinrich bas porigemal unter bie Baume binaus; fo bolte ber Benner feine Rache nach und fragte Natalien empfindlich, wie fie folde burgerliche ober verarmte Befuche erbulben Matalie, fcon burch bie Giligfeit und Ralte bes entflohenen Baars ins Feuer gefest, ließ biefes gegen ben gelbfeibenen Ratecheten in Flammen ichlagen. Gie verfette: "eine folche Frage beleibigt fast" - und that noch ihre hinzu (benn zum Berftellen ober Ausfunbschaften war fie zu warm und zu ftolg): "Sie haben ja felber oft herrn Siebentas befucht." - "Gigentlich (fagte ber Gitle) nur feine Frau; er war blos Bormand." — "So?" fagte fie, und behnte die Sylbe fo lang aus wie ihren gornigen Blid. Mehern, erstaunt über biefe, allem borigen. Briefwechfel wibersprechende Behandlung, bie er ben Zwillingbugbrubern aufrechnete, und bem jeto feine forverliche Schonbeit, fein Reichthum und ihre Durftigfeit und Abhangigfeit bon Blaife und fein Chemanns = Naberrecht ben größten Muth einflößte, biefer fubne Leue machte fich aus bem nichts, was fich fein anderer erbreiftet hatte, aus ber erzurnten Aphrobite namlich, um fle mit feinen Ernennungen gu Cicisbeaten, und überhaupt mit feiner Berfpektive in hundert für ihn offne Synageen und Wittwenfige zu bemuthigen - er fagte ihr, fag' ich, gerade gu: "es ift fo leicht, falfche Gottinnen an= "zubeten und ihre Rirchenthuren zu öffnen, daß ich froh bin, "burch Gre babylonische Gefangenschaft gur mahren weib-"lichen Gottheit auf immer zurudgeführt worden zu fein."

Ihr ganzes zerquetschtes Gerz ftohnte: "alles, ach alles "ift wahr — er ift nicht rechschaffen — und ich bin nun fo "ungludlich!" Aber fie schwieg außerlich und ging erzurnt an den Venstern herum. Ihr Geift, der auf der weiblichen Ritterbank faß, ben es immer nach ungemeinen, heroischen,

opfernben Thaten geluftete, und an bem eine Borliebe gum gesuchten Großen bas einzige Rleinliche mar, folug jepo, ba ber Benner auf einmal feine Brablerei burch einen bloslichen Uebersprung in einen leichten icherzenden Ton verguten wollte, und ihr einen Spaziergang in ben iconen Bart als einen beffern Ort zum Berfohnen vorschlug \*) - ein Ton, ber auch bei bem fleinen Rriege mit Mabchen mehr richtet und ichlichtet als ein feierlicher - ibr ebler Beift ichlug nun feine reinen weißen Flügel auf und entfloh auf immer aus bem ichmunigen Bergen biefes gebognen filberichuppigen Bechtes, und fie trat nabe an ihn und fagte ihm glubend, aber ohne einen naffen Blidt: ". b. b. Depern! nun ift's ..entichieben. Wir find auf ewig getrennt. Wir baben uns "nie gekannt, und ich kenne Gie nicht mehr. Morgen "wechfeln wir unfere Briefe aus." - Er batte fich im Be-Abe bieser ftarken Seele burch einen feierlichen Ion um mehre Tage, vielleicht Wochen behauptet.

Sie sperrte, ohne ihn weiter anzusehen, ein Kästchen auf und schlichtete Briefe zusammen. Er sagte 100 Dinge, um ihr zu schmeicheln und zu gefallen: sie antwortete nicht einmal. Sein Inneres geiserte, weil er alles den beiden Advokaten schuld gab. Endlich wollt' er die Taubstumme in seiner zornigsten Ungeduld zugleich demüthigen und bekehren, indem er sagte: "ich weiß nur nicht recht, was Ihr herr "Onkel in Ruhschnappel dazu sagen wird; er scheint mir auf "meine Gesinnungen gegen Sie einen viel größern Werth

<sup>\*)</sup> Da Madchen ben Eiteln am ersten durchschauen: so errieth sie, daß er sie an einem folden Tage nur als seine Barabewache, als seine Ehrenpforte zum Prahlen gebrauchen und in der besuchten Fantaisse porsubren wollte.

"zu legen, als Sie hier; ja er halt unfer Berhaltniß für "Ihr Glud fo nothwendig als ich für meines."

Diese Burde fiel zu hart auf einen vom Schickfal ohnehin tief zerrigten Ruden. Ratalie schloß eilig das Kästchen
zu und seize sich und flügte ihr taumelndes haupt auf den
bebenden Arm und vergoß glühende Thränen, die die hand
umsonst bedeckte. Denn der Vorwurf der Armuth fähret
aus einem sonst geliebten Runde wie glühendes Gisen ins
herz und trocknet es mit klammen aus. Rosa, dessen gelöschte Rachsucht der durstigen Liebe wich, und der in selfesüchtiger Rührung hoffte, sie sei auch in einer über ein zertrenntes Band, dieser warf sich vor sie auf die Knie und
sagte: "es sei alles vergessen! Worüber entzweien wir uns
"denn? Ihre köstlichen Thränen löschen alles aus, und ich
"mische die meinigen reichlich barein."

"Dh! (fagte fie fehr ftolz, und ftand auf und ließ ihn "fnien) ich weine über gar nichts, was Sie angeht. 3ch "bin arm, aber bleibe arm. Mein herr, nach bem niedrigen Bor"wurfe, ben Sie mir gemacht haben, tonnen Sie unmöglich ba"bleiben und mich weinen seben, sondern Sie muffen fortgeben."—

Er zog bemnach ab und zwar — wenn man als billiger Mann seine Rudfracht von Körben aller Art und von Mauktörben bazu nachwiegt — wirklich aufgerichtet und aufgewedt genug. Besonders sticht seine Heiterkeit (wenn ich ihn loben soll) badurch hervor, daß er sie an einem Nachsmittage behalten und nit heimgenommen, wo er mit zwei seiner feinsten und längsten Gebel nicht das kleinste in Nataliens Gerz und Gerzohren zu bewegen vermocht. Der eine Gebel war der alte, bei Lenetten angesetzte, in den Spiralsund Schneckenlinien kleiner Annäherungen und Gefälligkeiten und Unspielungen sich wie ein Korkzieher einzuschrauben; aber Natalie war nicht weich und locker genug für ein solches

Einbringen. Bon bem anbern Gebel hatte man etwas erwarten sollen — ber aber noch weniger angegriffen — und hatte solcher barin bestanden, daß er wie ein alter Krieger seine Narben aufdeckte, um sie zu Bunden zu verjüngen, er entblößte nämlich sein leidendes, von so mancher Fehlliebe verwundetes und durchbohrtes Gerz, das wie ein durchlöcherter Thaler als Botivgeld an mancher Geiligen gehangen; seine Seele warf sich in allerlei Gostrauer der Schmerzen, in ganze und halbe, hossend, im Trauerschwarz wie eine Wittib zauberischer zu glänzen. Aber die Freundin eines Leibgebers konnten nur männliche Schmerzen erweichen, weibische hinsgegen nur verhärten.

Indes ließ er, wie schon angebentet, die Braut Natalie zwar ohne alle Rührung über ihr Selberopfern, boch auch ohne sonderlichen Ingrimm über ihr Weigern, sigen — zum Genker sahre file, dacht' er blos, und er könne sich kaum selig genug preisen, daß er so leicht der unabsehlich = langen Berdrießlichkeit entgangen, ein dergleichen Wesen Jahraus Jahrein ausstehen und verehren zu müssen in einer verdammt langen Che; — hingegen über alle Maßen entzündete sich seine Leber gegen Leibgeber, und vollends gegen Siebenkas — den er für den eigentlichen Chescheider hielt — und er setzte in der Gallenblase einige Steine an und in den Augen einiges Gallen-Gelb, alles in Bezug auf den Abvokaten, der ihm nicht genug zu haffen war.

Wir kehren zum Samftag zurud. Natalie verbankte ihre Heiterkeit und Kälte zwar ihrer Gerzensstärke, boch auch etwas ben beiben Pferben und beiben Kranzeljungfern ober Rosen-Mäbchen, womit Rosa auf die Eremitage gefahren war. Die weibliche Eifersucht wird immer einige Tage älter als die weibliche Liebe; auch weiß ich keinen Borzug, keine Schwäche, keine Sünde, keine Tugend, keine Weiblichkeit,

feine Mannlichteit in einem Mabchen, bie nicht beffen Giferfucht mehr entstammen, ale entfraften halfe.

Micht nur Siebentas, fogar Leibgeber mar biefen Rachmittag, um gleichfam ihre nacte, bon ihrem warmen Befieber entblößte, frierenbe Seele mit feinem Athem ju erwarmen, ernfthaft und warm, anftatt bag er fonft feine Prämien und Rugen in Ironien umfleibete. Dielleicht. macht' ibn auch ihr fomeidelbafter Geborfam gabmer. Firmian hatte außer biefen Grunden noch bie warmern, bag morgen die Brittin fam und biefe Gartenluft verbarb ober verbot - bag er, mit ben Stichwunden einer verlornen Liebe vertrauter, ein unendliches Mitleiben mit ihren batte und gern ben Berluft ihres Gergblutes mit bem feinigen erleichtert ober erfetet hatte - und bag er, in nadten unicheinbaren Bimmern aufgewachfen, für bie glangenben vollen mm ihn eine Empfindung batte, bie er naturlicher Beife auf bie Mitbewohnerin und Rlausnerin berfelben übertrug.

Serabe die Dienerin, die uns in bleser Woche schon einmal in die Sande gelausen ift, kam herein mit Augen woll Thränen und ftammelte: "fie gehe zum h. Beichtftuhle, "und wenn sie Ihr etwas zu Leive gethan hätte 2c." "Mir?" sagte Natalie mit liebenden Augen. "Aber im "Namen Ihrer Gerrschaft (ber Brittin) kann ich Ihr vers "geben" und ging mit ihr hinaus und küßte sie, wie ein Genius, ungesehen. — Wie schon steht einer Seele, die sich vorher kraftvoll gegen den Unterdrücker aufrichtete, das Versgeben an und das herahneigen und Niederbücken zu einem Bedrängten! —

Leibgeber nahm einen Band von Tristram aus ber Bibliothet ber Englanberin, und legte fich bamit hinaus unter ben nächsten Baum; er wollte seinem Freunde bas Anis-marzipan und Honiggewirfe eines solchen verplauberten

Nachmittags, bas für ihn schon Sausmannfoft war, ungetheilt zuwenden. Auch hatt' ihn, wenn er heute eine Miene zum Scherzen machte, Nataliens Auge bittend angeblicht: "thu' es nur heute nicht — zähl' ihm die Blatternarben "meines innern Menschen nicht vor — schone mich dasmal!" — Und endlich — und darauf war's hauptsächlich abgessehen — sollte es sein Firmian leichter haben, der empfindlichen, nunmehr auf Achtel = Sold gesehten Natalie den Borsschlag, seine lachende Erbin, seine appanagierte Wittve zu werden, hinter dreisuchen Leichenschleiern mit verzognen Buchftaben zu zeigen.

Das mar für Siebenfas eine Schanzarbeit - eine Reise über die Allven - eine um die Welt - eine in die Boble ju Untivaros - und eine Erfindung ber Deerlange - er bachte gar nicht baran, nur Anstalten bagu gu machen; ja er hatte auch icon fruber Leibgebern gefagt: ware fein Sterben blos ein mahres, fo fprache niemand lieber als er mit ihr bavon; nur mit bem Aussprechen eines fcheinbaren fonn' er fle unmöglich betrüben, fle muffe: fic auf Berademobl und unbedingt gur Bittwenschaft verfteben : "und ift benn mein Sterben fo etwas gang und gar Un= "mögliches?" fragte er. "Ja! batte Leibgeber gefagt; wo bliebe unfer fpaghaftes? und bie Donna muß alles aushalten." Er fprang, wie es fcheint, etwas harter und falter mit Beiberherzen um als Giebentas, für welchen als ein= fiedlerifden Renner feltener weiblicher Rraftfeelen freilich eine folde munbe und warme faum genug zu fconen mar; indeß will ich zwischen beiden Freunden nicht richten.

Er ftellte fich, als heinrich mit Dorif hinaus war, vor ein Frestobild, bas biefen Porif neben ber armen flotenben Maria und ihrer Biege malte — benu bie Gemächer ber Großen find Bilberbibeln und ein Orbis pictus, fie figen

fpeifen und geben auf Gemalbe = Ausftellungen, und es ift ibnen befto unangenehmer, baf fle zwei ber gröften icon grundierten Raume nicht tonnen ausmalen laffen, ben Simmel und bas Meer. - Ratalie war faum neben ibn nachgetreten, fo rief fie: "was ift beute baran gu feben? Weg "bavon!" Sie war eben fo freimuthig und unbefangen gegen ibn, als er es nicht zu fein vermochte. Sie zeigte ihre fchone, marme Seele blos in etwas, worin fich bie Denfchen unwiffend am meiften entweber entichleiern ober entlarven - in ihrer Art zu loben: ber erleuchtete Eri= umphbogen, ben fie über ben Ropf ber wiebertebrenben Brittin führte, bob ihre Seele felber empor, und fie ftand als Siegerin im Lorbeerfrang und in ber fcimmernben Orben-Rette ber Tugenb auf ber Chrenpforte. 3hr Lob mar bas Coo und Doppelcor bes fremben Berths; fie mar fo ernft und fo warm! - D es fteht taufenbmal fconer, Maden, wenn ihr für euere Gespielinnen Braut= und Lorbeerfrange ichlingt und legt, als wenn ihr ihnen Strohfrange und Salseifen brebt und frummt! -

Sie machte ihm ihre Borliebe für gebrudte und ungebrudte Brittinnen und Britten bekannt, ob fie gleich erft vorigen Binter ben erften Englander in ihrem Leben gesehen, "wenn nicht, fagte fie lachelnd, unfer Freund braugen ber "erfte war." Leibgeber schauete sich braugen auf seiner grünen Gras = Matrage um, und sah durch geöffnete Fenster beibe freundlich zu ihm herunterbliden; und in sechs Augen floß der Schimmer der Liebe. Wie sanft brudte eine einzige Schunde brei verschwisterte Seelen an einander!

Da die Kammerjungfer aus der Beichte in ihren weißsglänzenden Kleidern wiederkam, welche ftatt leichter Schmetzterlingflügel dide Flügelbeden waren, und woran noch einiges mattbunte Bandergeflügel flatterte: sah Firmian diese geputte

Buffertige ein wenig an und nahm bas ichwarzgolbene Gefangbuch, bas fie in ber Gile bingelegt; er fcmallte es auf und fand eine gange feibene Mufterfarte barin - ferner Pfauengefieder. Natalie, die ihm eine fatirifche Reflexion über ihr Geschlecht anfah, trieb fle fogleich ab: "Ihr Ge-..fcblecht balt fo viel auf Drnate als unferes; bas beweifen "bie Churhabite, die Kronungkleiber in Frankfurt und alle "Amtfleibungen und Monturen. — Und ber Bfau ift ja ber "Bogel ber alten Ritter und Dichter; und wenn fie auf "feine Febern ichworen, ober fich bamit befrangen burften: "fo tonnen wir boch einige aufftecen, ober Lieber bamit be-"zeichnen, wenn auch nicht belohnen." - Dem Armenabvofaten entwischte zuweilen eine unbofliche Bermunberung über ihr Wiffen. Er blätterte unter ben Festliebern und fließ auf umgolbete Marienbilber und auf ein ausgeftochnes Bilb, bas gwei bunte Rledfe, bie gwei Berliebte vorftellen follten, fammit einem britten phosphorefzierenben Bergen vorzeigte, bas ber mannliche Rleds bem weiblichen mit ben Worten anbot: "haft Du meine Liebe noch nicht 'tennt? Schan nur, wie bier mein Berze brennt." Firmian liebte Familien = und Befellichafte - Miniaturftude, wenn fie elend maren, wie bier. Natalie fab und las es, und nahm eilig bas Buch und ichnappte bas Gesperre zu, und fragte ihn erft bann: "Sie baben boch nichts barmiber?"

Der Muth gegen Weiber wird nicht angeboren, sonbern erworben: Firmian war mit wenigen in Verkehr gestanden, baher hielt seine Furcht einen weiblichen, befonders einen vornehmen Körper — benn bei herren, nicht bei Damen, ift es leicht und recht, sich über ben Stand hinweg zu setzen — für eine h. Bundeslade, an die kein Finger stoßen darf, und jeden Weiberfuß für einen, auf welchem eine spanische Kö-nigin steht, und jeden Weiber-Finger für eine Franklinische

Spige, aus ber elektrisches Veuer fprist. Wäne sie in ihn verliebt gewesen, so könnt' ich sie mit einer elektrisierten Verson vergleichen, die alle Berier-Schmerzen und Kunken, die sie sie geibt, felber verspürt. Indessen war nichts natürlicher, als daß seine Scheu mit der Zeit abnahm, und daß er sich zuletz, wenn sie gerade sich nicht umsah, kein Bebenken machte, die Bandschleise ihres Kopfes dreist zwischen die Vinger zu nehmen, ohne daß sie es merkte. Rleine Borschusten zu diesem Wagstück mochten es sein, daß er vorher die besten Dinge, die oft durch ihre Sände gegangen waren, in seine zu saffen versuchte; sogar die englische Scheere, ein abzgeschraubtes Rählissen und einen Bleistischalter.

Auf baffelbe wollt' er sich auch bei einer wächsernen Weintraube einlassen, bon ber er glaubte, sie bestehe, wie eine auf Butterbüchsen, aus Stein. Er faste sie baher in seine Faust wie in eine Kelter auf, und pletschte zwei ober brei Veeren entzwei. Er reichte Bittschriften um Gnabenmittel und Indulgenzen ein, als ob er ben Porzellan-Thurm in Nanting hätte fallen und zerspringen lassen. Sie sagte lächelnb: "Es ist nichts verloren. Unter ben Freuden gibt's "solcher Veeren noch genug, die eine schöne reise Sulle haben "und ohne allen berauschenben Most sind und eben so leicht "entzwei gehen."

Er fürchtete sich, daß dieser erhabne vielfarbige Regenbogen seiner Freude zusammenbreche in einen Abendihau und heruntersinke mit der Sonne draußen; und er erschrak, da er Leibgebern auf dem blühenden Rasen nicht mehr lesen sah. Die Erde draußen verklärte sich zu einem Sonnenslande — jeder Baum war eine sestere, reichere Freudensblume — das Thal schien wie ein zusammengerücktes Weltgebäude zu klingen von der tiesen brausenden Sphärenmusst. Gleichwol hatt' er nicht den Muth, dieser Benus zu einem

Durchgang burch bie Sonne, b. h. burch bie übersonnte Fantaisie ben Arm zu reichen; bas Schidsal bes Benners und bie Nachlese umhertrender Garten = Gafte machte ihn blobe und flumm.

Bloblich flopfte Beinrich mit feinem achatenen Stodknopf ans Fenfter und fchrie: "'nuber gum Effen! "Stockfnopf ift bie Wiener Laterne \*). Wir fommen boch "beute vor Mitternacht nicht beim" (er batte nämlich in bem Bafthofden baneben für fich und ihn ein Abenbeffen fieben laffen). - Auf einmal rief er nach: "ba fragt eben ein "fcones Rind nach Dir!" - Siebenfas eifte beraus, und baffelbe liebliche fleine Daochen, bem er nach bem großen Festabenbe in ber Eremitage auf bem begeisterten Flügellaufe burch bas Dorf Johannis feine Blumen in bie Sanbe ge= brudt, ftand mit einem Rrangden ba und fragte: "mo ift "benn Seine Frau, bie mich borgeftern aus bem Baffer "berausgezogen? ich foll ihr ein baar icone Blumen vereb-"ren von meinem Berr Bathen; und nachftens fommt meine "Mutter bald und bedankt fich recht icon; fie liegt aber "noch im Bette, benn fie ift gar gu frant." -

Natalie, die es oben gebort, fam herunter und fagte erröthend: "liebe Rleine, war ich's benn nicht? — Gib mie "nur Dein Sträußchen her." — Die Rleine füßte, sie erfennend, ihr tie Sand, bann ihren Rocffaum und endlich ben Mund; und wollte die Rufrunde wieder anfangen, als Natalie ben Strauß aufblätterte und unter seinen lebendigen Bergismeinnicht und weißen und rothen Rosen auch

<sup>\*)</sup> Uns ift allen schon aus ben Zeitungen befannt, bag burch die Wiener "Gala: Rebouten" eine Bapier : Laterne mit der Aufschrift mandert: "es ist aufgetragen" welches man das Wiener Laternisteren nennen kann.

brei feibne nachbitber berfelben antraf. Auf Rataliens Frage ber Befrembung, woher fie die theueren Blumen habe, antwortete die Kleine: "wenn Sie mir aber vorher ein paar Kreuzer schenkt" und setzte, da fie solche bekommen, hinzu: "von meinem S. Bathen, ber ist gar sehr vornehm" und lief die Gesträuche hinunter.

Allen war ber Strauß ein mahres turfisches Selamsober Blumenräthsel. Des Kindes schnelle Trauung Nataliens mit Siebenkas erklärte Leibgeber an fich leicht aus bem Umflande, daß der Abvokat auf dem Wasserbecken-Ufer neben ihr gestanden und ihr die helfende Hand gereicht, und daß die Leute aus Irrthum über die körperliche Aehnlichkeit dafür gehalten, anstatt Leibgeber sei niemand mit ihr so oft bissher spazieren gegangen als der Abvokat.

Allein Siebenfas bachte mehr an ben Daschinenmeifter Rofa, ber die Flickfgene feines Lebens gern in jedes weibliche Spiel einflicte, und bie Aehnlichkeit ber welfchen Blumen mit benen, die ber Benner einmal in Rubschnappel fur Le= netten ausgelofet, mar ibm auffallend; aber wie batt' er bie frobe Beit und felber bie Freude über bie Botiv = Blumen bes geretteten Rinbes mit feinem Errathen truben fonnen? -Natalie bestand freundlich auf Theilung ber Blumen = Erb= fcaft, ba jebes etwas gethan und fle beibe wenigstens bie Retterin gerettet. Sich behielt fie bie weiße Seiben-Rose vor; Leibgebern trug fle bie rothe an - ber fle aber ausfolug und bafür eine vernünftige natürliche verlangte und folche fofort in ben Mund ftedte - und bem Abvofaten reichte fie bas feibene Vergigmeinnicht und noch ein Baar lebenbige buftenbe bagu, gleichfam als Seelen ber Runftblu-Er empfing fie mit Seligteit und fagte, Die weichen lebenbigen murben nie fur ihn verwelfen. Darauf nahm Ratalie nur einen furzen Brifchen - Abichied von beiben;

aber Strmian konnte feinem Freunde nicht genug danken für alle feine Anftalten zum Berlangern einer Gnabenzeit, die mit einem neuen himmel und einer neuen Erde fein altes abges lebtes Leben einfaßte.

Kein König in Spanien kann, obgleich die Reichsgesetze für ihn 100 Schüffeln füllen und auftragen, so wenig aus nicht mehr als sechsen nehmen, als Firmian aus einer gesnoß. Tinken aber mocht' er — wie und glaubwürdige Gesschichtschreiber melben — etwas, und Wein ohnehin, und in der Eile dazu, denn für Leibgeber konnt' er überhaupt heute nicht sellg genug sein; weil eben letzter, an und für sich sonst nicht leicht von Gerzen und Gefühlen ergriffen, eine desto unaussprechlichere Freude darüber empfand, daß sein lieber Firmian endlich einmal einen höchsten Glücks und Bols und Ruhstern am Himmel über sich bekommen, welcher ihm nun die Blütezeit seiner so dünngesäeten Blumen lind erwärme und bestrale.

Durch seinen eiligen Doppel-Genuß gewann er ber Sonne ben Vorsprung ab, und kam wieber vor bas sonnenrothe Schloß, bessen Fenster so ber prächtige Abend in Feuer verzgolbete. Natalie stand außen auf dem Balkon wie eine überglänzte Seele, die der Sonne nachsliegen will, und hing mit ihren großen Augen an der leuchtenden, erschütterten Weltz Rotunda voll Kirchengesang, und an der Sonne, die wie ein Engel aus diesem Tempel niederstog, und am erleuchteten heiligen Grabe der Nacht, in das die Erde sinken wollte.

Noch unter bem Sitter bes Balkons, auf ben ihn Matalie winkte, gab ihm Geinrich feinen Stod: "heb' ihn auf "— ich habe andere Sachen zu tragen — willft Du mich "haben, fo pfeif"!" — Der gute Beinrich trug physisch und moralisch hinter einer zottigen Baren - Bruft bas fconfte Menfchen - Gerg.

Glüdlicher Firmian, ungeachtet beiner Bebrangniffe! Wenn bu jeto burch bie Glasthure auf ben eifernen Tugboben hinaustrittft: fo fieht bich bie Sonne an und finkt noch einmal, und bie Erbe bedt ihr großes Auge, wie bas einer fterbenben Gottin gu! - Dann rauchen bie Berge um bich mie Altare - aus ben Balbern rufen bie Chore bie Schleier bes Tages, bie Schatten, flattern um bie entgunbeten burchfichtigen Gipfel auf und liegen über ben bunten Schmucknabeln aus Blumen, und bas Glanzgolb ber Abenbrothe wirft ein Mattgold nach Often und fället mit Rofenfarben an die ichwebenbe Bruft ber ericutterten Lerche, ber erhöhten Abenbglode ber Natur! - Gludlicher Menfc! wenn ein herrlicher Beift von weitem über bie Erbe und ihren Frühling fliegt, und wenn unter ihm fich taufend fcone Abende in Einen brennenden zusammenziehen: fo ift er nur fo elufifch, wie ber, ber um bich verglimmt.

Als die Flammen der Tenster versalbten, und der Mond noch schwer hinter der Erde emporstieg: gingen beide stumm und voll ins hellvunkle Zimmer hinab. Firmian öffnete das Kortepiano, und wiederholte auf den Tönen seinen Abend, die zitternden Saiten wurden die feurigen Zungen seiner gesdrängten Brust; die Blumenasche seiner Zugend wurde aufgeweht, und unter ihr grünten wieder einige junge Minuten nach. Aber da die Töne Nataliens gehaltenes geschwollenes Gerz, bessen Stiche nur verquollen, nicht genesen waren, mit warmem Lebensbalfam überslossen: so ging es fanst und wie zertheilet aus einander, und alle seine schweren Thränen, die darin gegrühet hatten, slossen daraus ohne Maß, und es wurde schwach, aber leicht. Firmian, der es sah, daß sie noch einmal durch das Opserthor ins Opsermesser gehe, en-

bigte die Opfermust und suchte fie von biesem Altar weggussuhren. — Da lag ber Mond plöglich mit seinem erften Streif, wie mit einem Schwanenstügel, auf ber wächsernen Traube. Er bat fie, in den ftillen, nebligen Nachsommer des Tages, in den Mondabend, hinauszugehen: sie gab ihm den Arm, ohne Ja zu sagen.

Welche flimmernbe Welt! Durch Zweige und burch Quellen und über Berge und über Balber floffen bligend bie gerschmolzenen Gilberabern, die ber Mond aus ben Nachtfolacen ausgeschieben hatte, fein Silberblick flog über bie zerforungene Woge und über bas rege, glatte Apfelblatt und legte fich fest um weiße Marmorfaulen an und um gleißenbe Birkenstämme! Sie standen still, eh' fie in bas magische That wie in eine mit Macht und Licht fvielenbe Bauberboble fliegen, worin alle Lebensquellen, Die am Tage Dufte und Stimmen und Lieber und burchsichtige Flügel und gefiederte em= por geworfen hatten, zusammengefallen einen tiefen ftillen Golf anfüllten; fie ichaueten nach bem Sophienberg, beffen Sipfel bie Laft ber Beit breit brudte, und auf bem, ftatt ber Alpenspige, ber Rolog eines Rebels aufstand; fie blidten über bie blaggrune, unter ben fernern, ftillern Sonnen folummernde Belt, und an ben Silberftaub ber Sterne, ber por bem beraufrollenden Mond weit weg in ferne Tiefen versprang - und bann saben fie fich voll frommer Freund= schaft an, wie nur zwei unschuldige, frobe, erftgeschaffene En= gel es por Freude konnen, und Firmian fagte: "find Sie fo gludlich wie ich?" - Sie antwortete, indem fle unwillfur= lich nicht feine Band, fondern feinen Arm brudte: .. Rein. "bas bin ich nicht — benn auf eine folche Nacht mußte fein "Tag fommen, sonbern etwas viel schoneres, etwas viel "reicheres, mas bas burftige Berg befriedigt und bas blutende "berschließt." - Und mas ift bas? fragt' er. - "Der Tob!"

(fagte fie leife. Sie hob ihre ftrömenden Augen auf zu ihm und wiederholte) "edler Breund, nicht wahr für mich der "Tod?" — "Nein, fagte Firmian, höchstens für mich." Sie setzte schnell dazu, um den zerkörenden Augendlick zu unterbrechen: "wollen wir hinunter an die Stelle, wo wir "uns zum erstenmale sahen, und wo ich zwei Tage zu früh "schon Ihre Freundin war — und es war doch nicht zu gfrüh — wollen wir?"

Er gehorchte ihr; aber feine Seele fcmamm noch im borigen Bebanten, und indem fie einem langen gesenften Riebweg nachfanten, ben bie Schatten bes Laubenganges betropften, und über beffen weißes, nur von Schatten wie Steinen geflectes, Bette bas Licht bes Monbes binüberriefelte. fo fagt' er: "ja, in biefer Stunde, wo ber Sob und ber "himmel ihre Bruder ichiden \*), ba barf icon eine Seele, "wie Ihre, an bas Sterben benten. 3ch aber noch mehr; "benn ich bin noch frober. D! bie Freube fieht am liebften "bei ihrem Gaftmahl ben Tod; benn er felber ift eine und "bas lette Entzuden ber Erbe. Nur bas Bolf tann ben "bimmelhoben Bug ber Menfchen in bas ferne Land ber "Trublinge mit ben Larven = und Leichenerscheinungen unten "auf ber Erbe vermechfeln, gang fo wie es bas Rufen ber "Gulen, wenn fie in warmere Lanber gieben, fur Gefpenfter-"Toben halt. — Und boch gute, gute Natalie! kann ich bei "Ihnen nicht benten und ertragen, was Gie genannt. -"Dein, eine fo reiche Seele muß icon in einem frubem "Frühling gang aufblüben als in bem binter bem Leben; o "Gott, fie muß." - Beibe tamen eben an einer vom breiten Bafferfalle bes Mondlichts übertleibeten Felfenwand berunter, an bie fich ein Rofen = Segitter anbrudte. - Natalie

<sup>1)</sup> Der Lob ben Schlaf, ber himmel ben Traum.

Digitized by Google

brach einen grün- und weich-bornigen Zweig mit zwei anfangenben Rosenknöspchen und sagte: "ihr brecht niemals auf" steckte sie an ihr Gerz, sah ihn sonberbar an und sagte: "ganz jung stechen sie noch wenig."

Unten an ber b. Statte ihrer erften Erfdeinung, am fteinernen Wafferbeden, fuchten beibe noch Worte für ihr Berg : ba flieg jemand aus bem trodnen Beden beraus. Riemand tonnte anbers laceln als gerührt, ba es ihr Leibgeber war, ber bier verftedt mit einer Beinflasche neben abgebilbeten Baffergottern gelauert hatte, bis fie tamen. Es war in feinem verfiorten Auge etwas gewesen , bas fur biefe Frühlingnacht aus foldem wie eine Libagion unfered Freubenkelches gefallen war. "Diefer Play und Bafen "Guerer erften Sanbung bier (fagt' er) muß fehr verftanbig "eingeweihet werben. Auch Sie muffen anftogen. - Beim "Simmel, von feinem blauen Bewolbe hanget beute niebr "Roftbares berunter, bag man's ergreifen tann, als von ir-"gend einem grunen." Gie nahmen brei Glafer und flie-Ben an und fagten (mehre unter ihnen, glaub' ich, mit erflidter Stimme): "es lebe bie Freunbichaft! - - Es grune "ber Ort, wo fie anfing! es blube jebe Stelle, wo fie muchs ..- und wenn alles abblubt und alles abfällt, fo bauere fie "boch noch fort!" Ratalie mußte bie Augen abwenben. Beinrich legte bie Band auf feinen achatenen Stocklnopf; aber blos (weil bie feines Freundes, ber ihn noch hatte, fcon vorber barauf lag) blos um biefe recht herzlich und ungeftum ju bruden, und fagte: "gib ber; Du follft beute gar feine "Wolfen in ber Banb haben." Auf bem Achat hatte namlich bie unterirbische Ratur Bollenftreifen eingeant. Diefe verfcamte Gulle über ben beißen Beichen ber Freundichaft wurde jebes Berg, nicht blos Rataliens weiches, mit gerührter

Wonne umgekehret haben. "Sie bleiben nicht bei uns?" sagte sie schwach, als er fort wollte. "Ich gehe hinauf "zum Wirthe (sagt' er), und wenn ich broben eine Quer"pfelse ober ein Walbhorn aussinde: so stell ich mich her"aus und musigiere über das Thal herein und blase ben "Frühling an."

Als er verschwand, war feinem Freund, als verschwande felme Jugenbzeit. Auf einmal fah er hoch über den taumelnben Maifafern und verwehten Rachtschmetterlingen und ihren pfeilschnellen Sagern, ben Flebermaufen, im himmel ein breites, einem gerftudten Boltden abnliches Gefolge von Bugvogeln burch bas Blaue fcweben, bie ju unferem Frubling wieberkamen. Dier fturzten fich alle Erinnerungen an feine Stube im Marftfleden, an fein Abendblatt und an bie Stunde, wo er's unter einer abnlichen Bieberfunft fruberer Bugvogel mit bem Glauben gefdloffen batte, fein Leben balb ju foliegen, biefe Erinnerungen flurzten mit allen ihren Abranen an fein geöffnetes Berg - und brachten ihm ben Blauben feines Tobes wieder - und biefen wollt' er feiner Freundin geben. Die breite Racht lag vor ihm wie eine große Leiche auf ber Welt; aber vor bem Weben aus Morgen gudten ihre Schattenglieber unter ben beschienenen Ameigen - und vor ber Sonne richtet fie fich auf als ein verfolingenber Debel, als ein umgreifenbes Gewolke, und bie Menfchen fagen: es ift ber Tag. In Firmians Geele ftanben zwei überflorte Gebanten wie Schrecklarven, und ftritten mit einander; ber eine fagte: er ftirbt am Schlage und et fieht fie ohnehin nicht mehr - und ber anbere fagte: er ftellet fich geftorben und bann barf er fle nicht mehr feben. - Er ergriff, von Bergangenheit und Begenwart erbrudt, Rataliens Sand und fagte: "Sie burfen mir beute bie bochfte

"Rührung vergeben — ich sehe Sie nie mehr wieder, Sie "waren die edelste Ihres Geschlechts, die ich gefunden, aber "wir begegnen uns nie mehr. — Bald mussen Sie hören, "daß ich gestorben bin, oder mein Name verschwunden ist, "auf welche Art es auch sei; aber mein Herz bleibt noch für "Sie, für Dich . . . D daß ich doch die Gegenwart mit "ihrer Gebirgkette von Todtenhügeln hinter mir hätte und — "die Zukunft jeho vor mir mit allen ihren offinen Grabhöh"len, und daß ich heute so an der letzten Höhle stände und "Dich noch ansähe und dann selig hinunter flürzte."

Natalie antwortete nichts. Auf einmal ftodte ibr Gang, ihr Arm gudte, ihr Athem qualte fich, fie hielt an und fagte mit gitternber Stimme und mit einem gang bleichen Angeficht: "bleiben Gie auf biefer Stelle - laffen Gie mich nur "eine Minute lang auf die Rafenbant bort allein figen -"ach! ich bin fo haftig!" - Er fab fie weggittern. Sie fant, wie unter Laften, auf eine lichte Rafenbant, fle beftete ibre Augen geblendet an ben Mond, um welchen ber blaue himmel eine Nacht murbe und die Erbe ein Rauch; ihre Arme lagen erftarrt in ihrem Schoof, blos ein Schmerg, einem Lächeln ahnlich, zudte um ben Mund, und in bem Auge war feine Thrane. Aber vor ihrem Freund lag jeto bas Leben wie ein aus und in einander rinnenbes Schattenreid. boll bumpfer, hereingesenfter Bergwerfgange, voll Rebel mie Berggeifter, und mit einer einzigen, aber fo engen fo fernen, oben hereinleuchtenden Deffnung hinaus in ben himmel, in bie freie Luft, in ben Frühling, in ben bellen Tag. Geine Freundin ruhte bort in bem weißen frhftallenen Schimmer, wie ein Engel auf bem Grabe eines Sauglings. . . . . . Ploglich ergriffen bie bereinfallenben Tone Beinrichs, gleichfam bas Glodenspiel eines Gewitterfturmers, Die zwei betaub-

ten Seelen wie vor einem Bewitter, und in ben beifen Duel-Ien ber Melodie ging bas bingeriffene Berg aus einander . . . Run nictte Natalie mit bem Saupte, als wenn fie eine Entfoliegung bejahte; fie ftand auf und trat wie eine Berklarte aus der grunen überblubten Gruft - und öffnete die Arme und ging ihm entgegen. Eine Thrane nach ber andern floß über ihr erröthendes Angeficht; aber ihr Berg war noch fprachlos - fie fonnte, erliegend unter ber großen Welt in ihrer Seele, nicht weiter manten, und er flog ihr entgegen fle hielt, beißer weinend, ibn von fich, um erft zu fprechen - aber nach ben Worten: "erfter und letter Freund, gum "erften= und lettenmale" mußte fie athemlos verftummen, und fie fant, von Schmerzen fcmer, in feine Arme, an feinen Mund, an feine Bruft. "Rein, nein, (ftammelte Sie) o Gott, "gib mir nur die Sprache — Firmian, mein Firmian, nimm "bin, nimm bin meine Freude, alle meine Erbenfreuben, mas "ich nur habe. Aber niemals, bei Gott, nie fieh mich mehr "wieder auf ber Erbe; aber (fagte fie leife) bas beschwore "mir jest!" - Sie rig ihr haupt gurud, und bie Tone gingen wie rebende Schmerzen zwischen ihnen hin und ber, und fie ftarreten ibn an, und bas bleiche, gerfnirschte Angeficht ihres Freundes gerruttete ihr wundes Berg, und fie wieberholte die Bitte mit brechendem Auge: "fcwore nur!" -Er stammelte: "Du eble herrliche Seele, ja ich schwore "Dir's, ich will Dich nicht mehr feben." — Sie fank ftumm und ftarr, wie bom Tobe berührt, auf fein Berg mit gebudtem Saupte nieber, und er fagte noch einmal wie fterbend: "ich will Dich nicht mehr feben." Dann bob fie leuchtend wie ein Engel bas erschöpfte Angesicht auf zu ihm und fagte: "nun ift's vorbei! — nimm Dir noch den Todes-Ruß "und fage nichts mehr zu mir." Er nahm ihn, und fie ent= wand fich fanft; aber im Umwenden reichte fie ihm rudwärts

noch bie grune Rofenknoste mit weichen Dornen und fagte: "bent' an heute." — Sie ging entschloffen, obwol zitternb, fort und verlor fich balb in ben bunkelgrunen, von wenigen Stralen durchschnittenen Gangen, ohne fich mehr umzuwenben.

— Und bas Ende biefer Nacht wird fich jede Seele, bie geliebt, ohne meine Worte malen.

## Erftes Fruchtftud.

Brief bes D. Bifter an Rato ben älteren über bie Berwanblung bes Ich ins Du, Er, Ihr und Sie — ober bas Fest ber Sauftmuth am 20sten März.

Flachsenfingen, ben Iften April 1795.

### Mein lieber Rato ber altere!

Einen Wortbrüchigen wie Sie, ber so heilig zu meinem Feste zu reisen versprach und doch nicht kam, muß man nicht, wie die Wilden andere Fälscher ihres eignen Wortes, damit strafen, daß man ihm die Lippen vernäht — dabei verlöre nur der Zuhörer — sondern daß man sie ihm wässerig macht. Wenn ich Ihnen unser Friedensest der Seele recht treu und reich werde geschildert haben: so will ich mir vor dem Fluche die Ohren zuhalten, den Sie über Ihren schlimmen Genius ausstoßen. Wir philosophierten alle am Feste und alle bekehrten sich, mich ausgenommen, der ich zu keinem Neubekehrten taugte, weil ich der Geidenbekehrer selber war.

Unfere Flotille von brei Kahnen — ber Furchtsamkeit ber Damen wegen mußten wir ben britten nehmen — lief ben 20sten Marz Rachmittags um 1 Uhr aus, ftach in ben Fluß, gewann die hohe See, und nach 1 Uhr konnten wir schon bie — Staubfäben und Spinnengewebe ber Insel beutlich erkennen. Um 4 auf 2 Uhr stiegen wirklich ans Land
ber Prosessor — bessen Cheliebste nebst einer Kleinen und
einem Kleinen — Melchior — Jean Baul — ber Regierungrath Flamin — die schöne Luna (hier thun Sie
Ihren ersten Fluch) — ber Endes-Unterschriebene und die
Frau besselben.

Es wurde einiger Burgunder ausgeschifft; in ben Frublinganfang, ber bente um 3 Uhr 38 Minuten bevorftanb, wollten wir auf einem Strome ber Beit bineinfahren, ben wir ansehnlich gefarbt und berfüßet hatten. Heber bie Infel, Rato, waren viele außer fich und wunschten meiftens, fie batten biefes bolbe bowlinggreen bes Rheins, biefes Luftlager in ben Wogen nur eber betreten. Lung, alterer Rato, (irr' ich nicht, fo baben Sie biefe weiche Seele, Die flatt eines Rorpers eine weiße Roje bewohnen und rothen follte, icon einmal geseben) Luna weinte balb vor Entzuden (beim halb wird's Trauer über jeben Abmesenden gemesen fein) balb bor Entzücken nicht fowol über die Erlen = Familien am runden Ufer, ober über bie italianifchen Bappeln, bie trunten und gitternt in ben umfangenden wiegenden Luften lagen, noch über die grun-fonnigen Bange, fondern zwar erftlich über alles diefes und über ben Frühling = himmel und über ben Abein, ber ibm feinen zweiten Simmel über Amerifa vormalte, und über die Rube und Wonne ihrer Seele, aber boch hauptfächlich über die Allpe mitten im Gilande.

. Die Alpe wird bei Gelegenheit in diefem Schreis ben abgeschattet. Ich fragte Lunen fogleich, wo Sie master: "auf der Frankfurter Meffe" repartierte fie. Bar's benn mahr?

Eine ankommende Gesellschaft wird nicht wie die Bruchschlange von jeder Berührung des Zusalls in zehn zappelnde

Stude gerlegt; fogar bie Beiber blieben bei une, benen ich burch mein Anoronen bes Abenbeffens alle Belegenheit gu' bauslichen Berbienften abschnitt. Die Barataria = Infel follte beute zu einem gelehrten Waffenplat und Rriegtheater wer-36 liebe bas Disputieren; gelehrte Bantereien finb einer Befellichaft fo erfprießlich als verliebte ber Liebe, ober als Schlägereien ber Marionetten=Dver. - Gewiffe Menichen find gleich ben Berrnhutern, Die fonft ben Beichtfluhl und bas Beichtlind wechselnb machten und fich einanber ihre Seelen malten, ihre eigne Stedbriefe und heften Anfchlagzettel von ihrem Innern in breier Berren Landen an - - nud fo bin ich; einen Fehler, ben ich an mir finde ober andere, nämlich einen beutschen Anzeiger bavon trag' ich sogleich burch bie halbe Stadt, wie Damen ben Beugenrotul von einem frem-Seit brei Bochen, mein lieber Rato, ift nun meine gange Seele mit einem unberrudten Sonnenichein von Rube und Liebe überbectt, ben mir ber fel. Dbervifor, ber ibn felber nicht batte, ohne fein Wiffen vermachte; und jeno raft' ich nicht, bis ich biefen toftlichen Rachlaß auf Guch alle weiter pererbe.

Als Polizeitleutenant der Infel konnt' ich also auch Polizeianstalten über die Gespräche auf ihr treffen; und ich lenkte unsers auf den Pikör. Die Wespen summten nun ans ihrem Neste; die erste Wespe war Ihr Hender Welschof und fagte, die Exeute, die ihre Beute im Sarge erst der Armuth vererbten, glichen den Sechten, die im Fischkasten den verschluckten Raub sogleich von sich geben; sie sollten es aber lieber wie Iudas Ischartorh machen und noch vor ihrem Sängetag ihre Stiberlinge in die Rirchen wersen. Der zweite Bruder war die zweite Wespe, H. Jean Paul, der

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

fagte: blos Beighälfe fterben nie lebensfatt, noch unter ben Banben bes Tobes fuchen fie mit ihren etwas zu verbienen und fitten fich, wie die zerschnittene Rapfmufchel, noch furdterlich mit ber blutigen Galfte an bie Erbicholle feft. "Ach, "fagt' ich, jeber Denich ift in irgend etwas ein ausgemachter 36 fann einen Menfchen, ber fich nur auf eigne Refleiungen und Mortififagionen einschränkt, nicht mehr fo "bitter perfolgen, als ich fonft that: mas fur ein außerer-"bentlicher Unterschied ift benn zwischen einem gelehrten an-"titen Warbein, ber alle Freuben feines Lebens beftilliert, "abbampfet und auschießen läßt in ben Roft eines Dungta-"binets, und was für einer zwischen bem Filge, ber bie Erem-"plare feines Dungfabinets wie Stimmen zugleich wiegt unb "ablt? Babrlich ein geringerer als ber unferer Urtbel über Run wollt' ich geschickt auf ben Bifor überlenten; aber man bat mich allgemein, nach ber Uhr zu feben. Den Infulanern batt' ich als Bice-Re beim Bafen alle Uhren wie Degen abgenommen, bamit fie heute ohne Beit, blos in einer feligen Ewigfeit lebten; nur Paul bebielt feine, weil 66 eine von ben neuen Benfern mar, beren Beiger, immer auf 12 Uhr binweisend, erft nach bem Drud einer Springfeber bie rechte Stunde angibt. -

Es war schon 3 Uhr vorbei: in 38 Minuten hielt ber Frühling, biefer Vor-himmel ber Erbe, bieses zweite Barabies, seinen großen Einzug über bie murben Ruinen bes ersten; aus bem himmel waren schon alle Wolken geräumt, Frühlinglüfte hingen kühlenb um bie im Blauen brennende Sonne; und brüben auf einem Weinhügel bes Rheins schlug schon in einem zusammengeschlichteten Gebüsche von abgeschnittenen Kirschenzweigen ein vom Frühling vorausgeschickter Borsanger, eine Nachtigall, und wir konnten in ihrem

burchfichtigen Gitterwert bie Tone in ihrem Rehlengefieber gittern feben.

Bir fliegen auf ben funftliden Gottbarbeberg, ber fic mit Rafenbanten und ausgelaubten Difchen umgürtet, und auf beffen Bipfel eine Ciche fatt einer Rrone ftebt. Dben find flatt eines zwingenden Rundes aus Rafen, ber jebem feine Richtung vorschreibt, blos einzelne Rafenfige. - Det Menfc, Die Gintagfliege über Giner Belle Beit, brancht überall Uhren und Datumzeiger ju Abmarkungen am Ufer bes Beitenftroms; er muß, obgleich jeber Ang ein Geburtund Reujahrtag ift, boch einen eignen bagu mungen: es folug in uns 38 Minuten - aus bem Wellen fchlagenben Blau berab fdwamm ein weites Weben nieber und wiegte im Auseinanberwallen bie quellenden Reben und bie matten Bfropfreiser und bie weichen Sollunderfühlfaben und bie Eräftige fpipige Wintersaat und marf bie ziehenben Tauben bober. — Die Sonne beschauete fich trunken über ber Soweig im glangenben erhabnen Giefpiegel bes Dontblane; inbeg fie unbewußt wie mit zwei Armen bes Coidfals Tag und Racht in Balften gerftudte und jebem Lanbe und Auge fo viel herunterwarf, wie bem anbern. - Wir fangen Gothe's Lied auf ben Frühling. - Die Sonne jog uns bon bem Berge in Die Bobe wie Thau, und die losfallende Erbe rührte taumelnd an unfere Fuge, und bie Lethe bes Lebens, ber Bein, bullte bas bunfle Ufer gu, worin er jog, und fpiegelte blos himmel und Bluten ab. - Rlotilbe fagte jeso, als ich weghörte, nicht zu uns, fondern zu Ihrer Luna - ich bin jest, lieber Rato, erinnerungtrunten und ich labe Sie biemit fogleich ein auf ben 10 ten April: - ,ach wie schon ift die Erbe zuweilen, Theuerste ich glaube, wir follten fle weniger berabfegen - find wir "nicht wie Orest in ber Iphigenie und glauben in ber "Berbannung zu sein, indeß wir schon im Baterlande "find?"

Beber Tritt bom Berge berab fentte uns wieber in bie gewöhnliche Sumpfwiese bes Lebens ein. "Was hilft uns .. - fagte Delchior orbentlich unmuthig - alle biefe Bracht "in und außer uns, wenn morgen eine einzige leibenschaft-"liche Erfcutterung eine Lauwine von Schnecklumpen .. auf alles Barme und Blubenbe in uns mirft. - Der "April im Universum verdrießt mich nicht, aber ber in "ber Menichen Bruft - man ift am harteften nach ber Er-"weichung und bis zum Beinen gerschmolgen nach einer mor-"berifchen Ericbutterung, wie bas Erobeben marme Quellen "gibt. — Morgen, bas weiß ich, feind' ich und fahr' ich in "ber Sigung wieder alles an. — Jämmerlich, jammerlich! "Und Du, Flamin, bift gar nicht beffer!" Diefer fagte rubrend = aufrichtig: ja wol! - Luna und meine Frau nahmen die Brofefforin zwischen fich und jede eines ihrer Rinber auf ben Schoof und festen fich auf ben unterften grunenden Ball bes Berges, auf die Connenseite ber Nach= tigall: wir maren zu lebhaft zum Gigen.

"Ach" (fagte Jean Baul und lief mit hinabhangenden gefalteten Sanden auf und ab und schüttelte den Kopf und warf den hut weg, um wenigstens die Augen hoher und freier zu haben) "ach, wer ist denn anders? Den Schwur "einer ewigen Menschenliebe thun wir in allen Stunden, wo "wir weich sind, oder jemand begraben haben, oder recht "glücklich waren, oder einen großen Fehler begangen, oder "die Natur lange betrachtet haben, oder im Rausche der Liebe "oder in einem irdischern sind: aber anstatt menschenfreundlich "werden wir blos meineidig. Wir schmachten und durften

"nach frember Liebe, aber fie gleicht bem Quedfilber, bas fich "amar fo anfühlt wie Quellwaffer und fo fließt und fo "ichimmert, und bas boch nichts ift als falt, troden und "fcwer. Gerabe bie Menfchen, benen bie Ratur bie meiften "Befchenke gemacht bat, und die alfo anbern feine abzufobern, "fondern blos zu ertheilen batten, begehren, gleich Fürften, "besto mehr vom Rebenmenschen, je mehr fie ibm zu geben "haben und je weniger fie es thun. Gerabe gwischen ben "abnlichften Seelen find bie Dighelligfeiten am peinlichften, "wie Diftione befto barter treifchen, je naber fie bem Gin= "flange find. — Man vergibt ohne Urfache, weil man ohne "Urfache gurnte; benn ein gerechter Born mußte ein ewiger .. fein. Dichts beweifet bie elende Unterordnung unferer Ber-"nunft unter unfere herrischen Triebe fo auffallend, als baß "wir unter ben Beilmitteln gegen Bag, Rummer, Liebe .. u. f. w. die bloge platte Beit aufftellen - bie Triche follen \_bergeffen ober ermuben, ju flegen - bie Bunben "follen unter bem Martgrafen - ober fympathetischen Bulver "bes Flugfandes in ber Sanduhr ber Beit verfanden. - -"Gar ju jammerlich! - Bas hilft aber alles und am Ende "mein Rlagen?"

"Die Sache ift" — antwortete ber helle sanfte Brofessor, in beffen Kolorite nur einige pedantische Auschen gebraucht find — "die Gesühle ber Menschenliebe ") helsen nichts

<sup>\*)</sup> Im ganzen Auffate ift nicht von ber praktischen Menschenund Feindes Liebe, die sich durch Thaten und durch Ente balten von Rache äußert und die keinem Rechtschaffenen schwer sein kann, sondern von den misanthropischen und philanthropischen Gestühlen die Acde, worüber die bloße Moral wenig vermag, von der innern Liebe ohne Thaten, von der weinischen geheimen Entrüftung über Sünder und Thoren. Es ist leichter, sich für die Menschen aufzuopfern, als sie zu lieben; es ist leichter, dem Keinde Gutes zu thun, als ihm

"Rührung vergeben — ich sehe Sie nie mehr wieder, Sie "waren die edelste Ihres Geschlechts, die ich gesunden, aber "wir begegnen uns nie mehr. — Bald mussen Sie hören, "daß ich gestorben bin, oder mein Name verschwunden ist, "auf welche Art es auch sei; aber mein Herz bleibt noch für "Sie, für Dich . . . . D daß ich doch die Gegenwart mit "ihrer Gebirgsette von Todtenhügeln hinter mir hätte und — "die Zukunst jetzo vor mir mit allen ihren offnen Grabhöh"sen, und daß ich heute so an der letzten Sohle stände und "Dich noch ansähe und dann selig hinunter stürzte."

Natalie antwortete nichts. Auf einmal ftodte ihr Gang, ihr Arm gudte, ihr Athem qualte fich, fie hielt an und fagte mit gitternber Stimme und mit einem gang bleichen Angeficht: "bleiben Sie auf biefer Stelle - laffen Sie mich nur "eine Minute lang auf die Rasenbant bort allein figen -"ach! ich bin fo haftig!" — Er fab fie wegzittern. Sie fant, wie unter Laften, auf eine lichte Rasenbant, fle beftete ihre Augen geblenbet an ben Mond, um welchen ber blaue Simmel eine Nacht murbe und bie Erbe ein Rauch; ihre Arme lagen erftarrt in ihrem Schoof, blos ein Schmerg, einem Lächeln abnlich, zuckte um ben Mund, und in bem Auge war keine Thrane. Aber vor ihrem Freund lag jeto bas Leben wie ein aus und in einander rinnenbes Schattenreich. boll bumpfer, hereingefentter Bergmertgange, voll Rebel wie Berggeifter, und mit einer einzigen, aber fo engen, fo fernen, oben hereinleuchtenben Deffnung hinaus in ben himmel, in bie freie Luft, in ben Frühling, in ben bellen Tag. Geine Freundin ruhte bort in bem weißen frhftallenen Schimmer, wie ein Engel auf bem Grabe eines Sauglings. . . . . Ploglich ergriffen bie bereinfallenben Tone Beinrichs, gleich= fam bas Glodenspiel eines Gewitterfturmers, Die zwei betaub-

Digitized by Google

ten Seelen wie vor einem Bewitter, und in ben beißen Quel-Ien ber Melobie ging bas hingeriffene Berg aus einander . . . Mun nicte Natalie mit bem Baupte, als wenn fle eine Entschließung bejahte; fle ftand auf und trat wie eine Berklarte aus der grunen überblühten Gruft - und öffnete die Arme und ging ihm entgegen. Gine Thrane nach ber andern floß über ihr erröthendes Angesicht; aber ihr herz war noch sprachlos - fie fonnte, erliegend unter ber großen Belt in ihrer Seele, nicht weiter wanten, und er flog ihr entgegen fle hielt, beißer weinend, ibn von fich, um erft zu fprechen - aber nach ben Worten: "erfter und letter Freund, gum "erften= und lettenmale" mußte fie athenilos verftummen, und fie fant, von Schmerzen schwer, in seine Arme, an feinen Mund, an feine Bruft. ,, Nein, nein, (ftammelte Sie) o Gott, "gib mir nur die Sprache — Firmian, mein Firmian, nimm "bin, nimm bin meine Freude, alle meine Erbenfreuden, mas "ich nur habe. Aber niemals, bei Gott, nie fieh mich mehr "wieder auf ber Erbe; aber (fagte fie leife) bas beschwore "mir jest!" — Sie riß ihr haupt zuruck, und die Tone gingen wie redende Schmerzen zwischen ihnen hin und ber, und fie ftarreten ihn an, und bas bleiche, gerfnirschte Ungeficht ihres Freundes gerruttete ihr mundes Berg, und fie wieberholte Die Bitte mit brechenbem Auge: "fcwore nur!" -Er stammelte: "Du edle herrliche Seele, ja ich schwore "Dir's, ich will Dich nicht mehr feben." — Sie fank ftumm und ftarr, wie bom Tobe berührt, auf fein Berg mit gebudtem haupte nieber, und er fagte noch einmal wie fterbend: "ich will Dich nicht mehr feben." Dann hob fie leuchtend wie ein Engel bas erschöpfte Angesicht auf zu ihm und fagte: "nun ift's vorbei! — nimm Dir noch ben Todes-Ruß "und fage nichts mehr zu mir." Er nahm ihn, und fie ent= wand fich fanft; aber im Umwenben reichte fie ihm rudwärts

noch bie grune Rosenknoste mit weichen Dornen und fagte: "bent' an heute." — Sie ging entschlossen, obwol zitternd, fort und verlor sich balb in den bunkelgrunen, von wenigen Stralen burchschnittenen Gängen, ohne sich mehr umzuwenden.

- Und bas Ende biefer Racht wird fich jebe Seele, bie geliebt, ohne meine Worte malen.

## Erftes Fruchtftud.

Brief bes D. Bitter an Rato ben alleren über bie Berwanblung bes Ich ins Du, Er, Ihr und Sie — ober bas Jest ber Sanstemuth am 20sten Marz.

Blachsenfingen, ben Iften April 1795.

## Mein lieber Rato ber altere!

Einen Wortbrüchigen wie Sie, ber so heilig zu meinem Feste zu reisen versprach und boch nicht kam, muß man nicht, wie die Wilden andere Kälscher ihres eignen Wortes, damit strafen, daß man ihm die Lippen vernäht — dabei verlöre nur der Zuhörer — sondern daß man sie ihm wässerig macht. Wenn ich Ihnen unser Friedensest der Seele recht treu und reich werde geschildert haben: so will ich mir vor dem Fluche die Ohren zuhalten, den Sie über Ihren schlimmen Genius ausstoßen. Wir philosophierten alle am Feste und alle bekehrten sich, mich ausgenommen, der ich zu keinem Reubekehrten taugte, weil ich der Geidenbekehrer selber war.

Unsere Flotille von brei Kahnen — ber Furchtsamkeit ber Damen wegen mußten wir ben britten nehmen — lief ben 20sten März Rachmittags um 1 Uhr aus, stach in ben Fluß, gewann die hohe See, und nach 1 Uhr konnten wir schon die — Staubfaben und Spinnengewebe ber Insel deutlich erkennen. Um 4 auf 2 Uhr stiegen wirklich ans Land
der Prosessor — bessen Cheliebste nebst einer Kleinen und
einem Aleinen — Melchior — Jean Baul — der Regierungrath Flamin — die schöne Luna (hier thun Sie
Ihren ersten Fluch) — der Endes-Unterschriebene und die
Frau desselben.

Es wurde einiger Burgunber ausgeschifft; in ben Frublinganfang, ber beute um 3 Uhr 38 Minuten bevorftand, wollten wir auf einem Strome ber Beit bineinfahren, ben wir ansehnlich gefärbt und berfüßet hatten. leber bie Infel, Rato, waren viele außer fich und munichten meiftens, fie batten biefes bolbe bowlinggreen bes Rheins, biefes Luftlager in ben Wogen nur eber betreten. Luna, alterer Rato, (irr' ich nicht, fo baben Gie biefe weiche Seele, Die flatt eines Rorpers eine weiße Roje bewohnen und rothen follte, icon einmal gefeben) Luna weinte balb vor Entzuden (beim balb wird's Trauer über jeben Abwesenden gewesen sein) balb bor Entzuden nicht fowol über die Erlen = Familien am runden Ufer, ober über bie italianischen Bappeln. Die trunten und gitternd in ben umfangenden wiegenden Luften lagen, noch über die grun-fonnigen Bange, fonbern gwar erftlich über alles biefes und über ben Frühling = himmel und über ben Abein, ber ihm feinen zweiten himmel über Amerifa pormalte, und über die Rube und Wonne ibrer Seele, aber boch hauptfächlich über bie Alpe mitten im Gilande.

Die Alpe wird bei Gelegenheit in diefem Schreisben abgeschattet. Ich fragte Lunen fogleich, wo Sie master: "auf der Frankfurter Meffe" repartierte fie. Bar's benn mabr?

Eine ankommenbe Gesellschaft wird nicht wie die Bruchfchlange von jeder Berührung bes Zufalls in zehn zappelnde

Stude gerlegt; fogar bie Beiber blieben bei uns, benen ich burch mein Anoronen bes Abenbeffens alle Gelegenheit zu' bauslichen Berbienften abschnitt. Die Barataria = Infel follte beute zu einem gelehrten Waffenplat und Rriegtheater werben. 36 liebe bas Disputieren; gelehrte Bantereien finb. einer Gefellichaft fo erfpriefilich als verliebte ber Liebe, ober als Schlägereien ber Marionetten = Oper. - Gewiffe Menfchen find gleich ben herrnhutern, die fonft ben Beichtftubl unb bas Beichtfind wechfelnb machten und fich einander ihre Seelen malten, ihre eigne Stedbriefe und beften Unichlaggettel von ihrem Innern in breier Berren Landen an - und fo bin ich; einen Febler, ben ich an mir finde ober andere, nämlich einen beutschen Anzeiger bavon trag' ich fogleich burch bie halbe Stadt, wie Damen ben Beugenrotul von einem frem-Seit brei Wochen, mein lieber Rato, ift nun meine gange Seele mit einem unberrudten Sonnenfchein von Rube und Liebe überbecft, ben mir ber fel. Dbervifor, ber ibn felber nicht hatte, ohne fein Wiffen vermachte; und jego raft' ich nicht, bis ich biefen toftlichen Rachlag auf Guch alle weiter vererbe.

Als Bolizeilieutenant der Infel konnt' ich also duch Polizeianstalten über die Gespräche auf ihr treffen; und ich lenkte unsers auf den Pikör. Die Wespen summten nun aus ihrem Reste; die erste Wespe war Ihr H. Bruder Welchior selber, der in den Geiz des Pikörs seinen Stackel schoß und sagte, diese Leute, die ihre Beute im Sarge erst der Armuth vererbten, glichen den hechten, die im Vischsasten den verschluckten Raub sogleich von sich geben; sie sollten es aber lieber wie Judas Ischarioth machen und noch vor ihrem Sängetag ihre Siberlinge in die Airchen werfen. Der zweite Bruder war die zweite Wespe, H. Jean Paul, der

faate: blos Beighälfe fterben nie lebensfatt, noch unter ben Sanden bes Tobes fuchen fie mit ihren etwas zu verbienen und fitten fich, wie die gerschnittene Rapfmuschel, noch fürchterlich mit ber blutigen Galfte an bie Erbicholle feft. "Ach, .. faat' ich, jeber Menich ift in irgend etwas ein ausgemachter 36 fann einen Menfchen, ber fich nur auf eigne Refteiungen und Mortififagionen einschränft, nicht mehr fo "bitter perfolgen, als ich fonft that: mas für ein außerer-"bentlicher Unterschied ift benn zwischen einem gelehrten an-"titen Warbein , ber alle Freuben feines Lebens beftilliert, "abbampfet und auschießen läßt in ben Roft eines Mungta-"binets, und mas für einer zwifden bem Filge, ber bie Erem-"plare feines Mungtabinets wie Stimmen zugleich wiegt und "ählt? Bahrlich ein geringerer als ber unferer Uribel über "beibe." Run wollt' ich geschickt auf ben Bifor überlenten; aber man bat mich allgemein, nach ber Uhr ju feben. Den Insulanern batt' ich als Bice = Re beim Safen alle Uhren wie Degen abgenommen, bamit fie beute ohne Beit, blos in einer feligen Emigfeit lebten; nur Baul bebielt feine, weil eine von ben neuen Genfern mar, beren Beiger, immer auf 12 Uhr binweisenb, erft nach bem Drud einer Springfeber bie rechte Stunde angibt. -

Es war schon 3 Uhr vorbei: in 38 Minuten hielt ber Frühling, dieser Vor-himmel ber Erde, dieses zweite Baradies, seinen großen Einzug über die murben Ruinen des ersten; aus dem himmel waren schon alle Wolken geräumt, Frühlinglüfte hingen kühlend um die im Blauen brennende Sonne; und drüben auf einem Weinhügel des Rheins schlug schon in einem zusammengeschlichteten Gebüsche von abgeschnittenen Kirschenzweigen ein vom Frühling vorausgeschickter Borsanger, eine Nachtigall, und wir konnten in ihrem

burchfichtigen Gitterwert bie Tone in ihrem Rehlengefieber gittern feben.

Bir fliegen auf ben funftlichen Gottharbsberg, ber fic mit Rafenbanten und ausgelaubten Difchen umgurtet, und auf beffen Gipfel eine Giche fatt einer Rrone ftebt. Dben find ftatt eines zwingenben Runbes aus Rafen, ber jebem feine Richtung vorschreibt, blos einzelne Rafenfige. - Der Menfc, Die Gintagfliege über Giner Belle Beit, braucht überall Uhren und Datumzeiger zu Abmarkungen am Ufer bes Beitenftroms; er muß, obgleich jeber Tag ein Geburtund Reujahrtag ift, boch einen eignen bagu mungen: es folug in uns 38 Minuten - aus bem Wellen folagenben Blau herab fcmamm ein weites Weben nieber und wiegte im Auseinanberwallen bie quellenben Reben und bie matten Pfropfreiser und bie weichen Collunderfühlfaben und bie traftige fpipige Winterfaat und marf bie ziebenben Tauben bober. - Die Sonne beschauete fich trunten über ber Soweiz im glanzenben erhabnen Gisfpiegel bes Dontblanc; indes fle unbewußt wie mit zwei Armen bes Schidfals Tag und Racht in Balften gerftudte und jebem Lanbe und Auge fo viel herunterwarf, wie bem anbern. - Bir fangen Gothe's Lied auf ben Frühling. - Die Sonne gog uns bon bem Berge in Die Bobe wie Thau, und die losfal-Lenbe Erbe rubrte taumelnb an unfere Fuße, und bie Lethe bes Lebens, ber Bein, bullte bas bunfle Ufer gu, worin er 30g, und spiegelte blos himmel und Bluten ab. - Rlotilbe fagte jeto, als ich weghörte, nicht zu uns, fonbern ju Ihrer Luna - ich bin jest, lieber Rato, erinnerungtrunten und ich labe Sie hiemit fogleich ein auf ben 10 ten April: - "ach wie schon ift die Erbe zuweilen, Theuerfte ich glaube, wir follten fie weniger berabfegen - find wir "nicht wie Orest in ber Iphigenie und glauben in ber "Berbannung zu sein, indeß wir schon im Baterlande "find?"

Beber Tritt bom Berge berab fentte uns wieber in bie gewöhnliche Sumpfwiese bes Lebens ein. "Was hilft uns .. - fagte Meldior orbentlich unmuthig - alle biefe Bracht "in und außer uns, wenn morgen eine einzige leibenschaft-"liche Erschütterung eine Lauwine von Schnecklumpen "auf alles Barme und Blubenbe in uns wirft. - Der "April im Universum verdrießt mich nicht, aber ber in "ber Menschen Bruft — man ift am harteften nach ber Er-"weichung und bis zum Weinen gerschmolzen nach einer mor-"berifchen Erschütterung, wie bas Erbbeben marme Quellen "gibt. - Morgen, bas weiß ich, feind' ich und fahr' ich in "ber Sigung wieder alles an. - Jammerlich, jammerlich! "Und Du, Flamin, bift gar nicht beffer!" Diefer fagte rührend = aufrichtig: ja wol! - Luna und meine Frau nahmen die Brofessorin zwischen fich und jede eines ihrer-Rinber auf ben Schoof und fetten fich auf ben unterften grunenden Ball bes Berges, auf die Connenfeite ber Rach= tigall: wir maren zu lebhaft zum Gigen.

"Ach" (fagte Jean Paul und lief mit hinabhängenden gefalteten handen auf und ab und schüttelte ben Ropf und warf den hut weg, um wenigstens die Augen hoher und freier zu haben) "ach, wer ift denn anders? Den Schwur "einer ewigen Menschenliebe thun wir in allen Stunden, wo "wir weich find, oder jemand begraben haben, oder recht "glücklich waren, oder einen großen Fehler begangen, oder "bie Natur lange betrachtet haben, oder im Rausche ber Liebe "oder in einem irdischern find: aber anstatt menschenfreundlich "werden wir blos meineidig. Wir schmachten und durften

"nach frember Liebe, aber fie gleicht bem Quedfilber, bas fich "amar fo anfühlt wie Quellwaffer und fo flieft und fo "fchimmert, und bas boch nichts ift als falt, troden und "fchwer. Gerabe bie Menfchen, benen bie Ratur bie meiften "Befchente gemacht bat, und die alfo anbern feine abzufobern, "fondern blos zu ertheilen hatten, begehren, gleich Fürften, "besto mehr vom Rebenmenschen, je mehr fie ibm zu geben "baben und je weniger fie es thun. Gerabe gwischen ben abnlichften Seelen find bie Dighelligfeiten am peinlichften, "wie Diftone befto harter treifchen, je naber fie bem Gin-"flange find. — Man vergibt ohne Urfache, weil man ohne "Urfache gurnte; benn ein gerechter Born mußte ein ewiger "fein. Richts beweiset bie elende Unterordnung unferer Ber-"nunft unter unfere herrifchen Triebe fo auffallend, als bag "wir unter ben Beilmitteln gegen Bag, Rummer, Liebe "n. f. w. bie bloge platte Beit aufftellen - bie Triebe follen "vergeffen ober ermuben, ju flegen - bie Bunben .. follen unter bem Markgrafen - ober fompathetischen Bulver "bes Blugfanbes in ber Canbuhr ber Beit verfanden. - -"Gar ju jammerlich! - Bas hilft aber alles und am Ende "mein Rlagen?"

"Die Sache ift" — antwortete ber helle sanfte Brofessor, in bessen Kolorite nur einige pedantische Auschen gebraucht find — "die Gefühle ber Menschenliebe ") helfen nichts

<sup>\*)</sup> Im ganzen Auffate ift nicht von der praktischen Menschenund Feindes Liebe, die sich durch Thaten und durch Ente halten von Rache äußert und die keinem Rechtschaffenen schwer sein kann, sondern von den misanthropischen und philanthropischen Gefühlen die Acde, worüber die bloße Moral wenig vermag, von der innern Liebe ohne Thaten, von der veinlichen geheimen Entrustung über Sünder und Thoren, Es ift leichter, sich für die Menschen aufzuopfern, als sie zu lieben; es ist leichter, dem Keinde Gutes zu thun, als ihm

"ohne Grundfage." "Und Grundfage — fagte Baul — "nichts ohne Gefühle."

"Folglich" — fuhr ber Professor fort; benn ich konnte mit meinem Bikör nicht zum Schlagen kommen und hielt müßig mit ihm im hintertressen — "mussen beide so ver"bunden sein, wie Genie und Kritik, wovon jenes allein "nur Meister- und Schülerwerke, und biese allein nur All"tagwerke liesern kann. Mich bunkt, ber Mangel an Liebe "kommt nicht von unserer Kälte, sondern von der Ueberzeu"gung her, daß der andere keine verdiene; die kältesten
"Menschen wurden die bessere Meinung von ihren Mitbrü"dern und die größere Wärme gegen sie zugleich bekommen."

"Muß man benn aber nicht, S. Professor — sagte "Rlotilbe — eben bas Unrecht bem Feind vergeben? Das "Recht foll man ja nicht vergeben?"

"Naturlich nicht" — antwortete er, aber weiter wollt' er fich nicht ftoren laffen. — "Eigentlich kann keine andere "Baglichkeit und Schablichkeit ein Gegenstand unfere haffes "fein als die moralische."

"Ich könnte Sie hier fogleich, fagte 3. Baul, mit grimmigen Thiergesechten und kriegenden Kinderstuben aufhalten; denn beide fühlen keine Immoralität des Feindes und haffen ihn doch; aber ich kann mich selber beantworten, wenigstens so so. Sasseten wir nicht bloße Immoralität: so mußte der hereinhangende Zweig, der uns entgegenschlüge, und der Mensch, der ihn abgeschnitten, um dasselbe damit gegen uns zu thun, uns auf gleiche Art erbittern. Die Entrüstung eines geschlagenen Kindes ist vom Abscheu des

zu vergeben. — Die Sehnsucht und die Seltenheit der Liebe hat erft Einen Maler gehabt — F. Jakobi; wir brauchen keinen zweiten,

Selbsterhaltungtriebes, g. B. von bem Abicheu bor Scheibemaffer, ober vor Bunben, verfchieben; es ift in ihm ein boppeltes, mefentlich verschiebenes Unbehagen vorhanden, bas über bie Wirfung und bas über bie Urfache. - Befen, bie ber Moralität fähig find, unterscheiben fich von benen, bie es nicht find, nicht im Grabe, fonbern in ber Art; folglich fann tein nicht-moralisches mit ber Beit ober flufenweise in ein moralisches übergeben. Wenn nun Rinder in irgend einem Alter völlige nicht-moralifde Wefen maren: fo tonnten fie in feinem Jahre auf einmal anfangen, andere ju merben. Rurg, ibr Born ift nur ein buntleres Gefühl ber fremben Ungerechtigkeit. Bei ben Thieren weiß ich weiter nichts gu fagen, ale bag in ihnen Bermanbtichaften unferer moralifden Befühle fein muffen - wer ihnen Seelen = Unfterblichteit verleiht wie wir, ber muß ihnen ohnehin einige Anfanggrunde und praexistierenben Reime ber Moralität einraumen, maren auch biefe von ihrem thierifden Wulfte noch ftarfer als bas Bewiffen bei Schlafenben, Wahnfinnigen und Trunfnen überschwollen. . . . . Ach, hier ift Racht an Nacht! -Und biefe Dunkelbeit, B. Professor, fei meine Strafe für mein Unterbrechen und Berbauen Ihres Lichts." -

"Wenn also — fuhr er fort — ber haß fich blos "gegen moralische Fehler richtet: so ift's sonberbar, baß wir "niemals, auch sogar für bie größten, uns selber haffen."

Mich bunkt, sagte Flamin, man fei fich aber zuweilen wegen seiner Uebereilungen spinnefeind. "Auch wurden "Ihre Gründe, setzte I. Paul hinzu, eben so gut gegen bie "Liebe gelten, halb wenigstens; aber antworten Sie nur "bem ba!"

"Uns felber (sagt' ich) haffen wir nie, sondern wir "verachten ober bedauern uns nur, wenn wir gefündigt "haben; gleichwol -- bas wollt' ich noch bazufügen -- fein-

"ben wir alle Menfchen, unfer 3ch ausgenommen, ber Lafter "wegen an. Rann bas recht fein? - Gelberhaß, S. Die-"gierungrath, (fubr er mit hoberer Stimme fort) ift nicht "möglich: benn haß ift nichts als ein Wunsch bes fremben "Unglude, b. h. ein Bunfch ber Strafe, nicht einer bef-"fernben, fonbern einer rachenben. Gine folche Buchti-"gung fann fich aber ber buffertigfte Gunber felber nicht munichen; und fogar biefer Bunich mare nichts als ein verftedter ber Befferung, b. b. ber Begludung. remben Gunder aber gonnen wir faum fchnelle Befehrung, wenigstens teine ohne ben Durchgang burch vergeltenbe "Bugungen. Bas alfo in unferer Empfindung gegen fremde "Sehler mehr ift als in ber gegen eigne, bas ift eine Ber-"fälfchung bon unferer Gigenfucht. - Der fleinfte Bag "begehrt bas Unglud bes Feindes: bas hab' ich noch ju "ermeifen."

Seine eigne Frau manbte ein: mein eignes herz fagt mir ja beutlich, daß ich meine ärgste Feindin weder um haus und hof, noch um ihre Kinder, noch ins Elend bringen möchte — ich hielt' es nicht einmal aus, wenn eine meinet-wegen ein Auge naß machen mußte.

"Necht gut! — verfolgt' er kalt — die bestere Seele "wird nie ihrem Gegenfüßler einen Beinbruch vergönnen, "noch ihn hülstos ohne einen Plocken von Wundfäven, oder "einen Wunsch der Heilung verlassen im Knochenbruch; aber "ich weiß, daß dieselbe bestere Seele sich an seinen kleinern "Schnittwunden des Lebens belustigt — an seinen Beschä"mungen — an seinem Spielverlust — am Rückgange seiner "Schlitten - Lustsahrt — an seinem komischen Geberdenspiel
"und Anzuge — am Ausfallen seines Haars" — (Hier kam er unschuldigerweise unserm 3. Paul in seines, bessen Schiefel das Schicksal der neunten Churwürde hat). "Die

"milbeste Seele verbirgt nur hinter ihre weiche Theilnahme "an großen Schmerzen bas harte Bohlgefallen an kleinen, "bie boch bas kleinere Beilelb fobern. Die zartesten Menschen, "bie ihrem Feinde nicht die kleinste hautwunde rigen könn"ten, schlagen seinem Gerzen doch mit Vergnügen tausend "tiefere." "Ach, wie ist bas möglich?" sagte Luna. —
"Es wäre auch wol nicht möglich, antwortete ihr Alotilde,
"wenn der Seelenschmerz eine so bestimmte Physiognomie "und so sichtbare Thränen hätte wie der körperliche."

"Ja, sagte ber Broseffor — bas ist's. . . Um sich "gegen Lasterhafte sanster zu machen, bente man sie sich nur "ganz in seine Sänbe geliesert: was würde man ihnen benn "anthun wollen? Die peinliche Frage ober Folter würden "wir nach bem ersten Bekenntnisse ihrer Mängel einsstellen. Aber eben durch die Unmöglichkeit, die Strase aus"zutheilen, wird unsere Entrüstung sowol verewigt als "verdoppelt."

"Ja! wahrlich! fagte Melchior. Je öfter ich von "ben zwei lebendigen Guillotinen des Jahrhunderts, beren "Lippen Barzenscheeren waren, von Alba und Bhilipp "lese, oder meinetwegen von den zwei andern Boller-Schnitz, tern Marat und Aobespierre: besto schärfer frist mir, "da ihnen der Tod die Amnestie Alte geschrieben, das "Aehwasser des Grimms ihr Strafurthel in mein eignes "Gerz."

Und boch — fiel ich einmal ein und ließ ben Pikör bei bem Rachtrab — foll mir und Ihnen heute jemand ben Gerzog und ben König lebendig einhändigen und zwei Keffel warmes Del dazu . . . nein , ich könnte keinen hineinwerfen, es müßte benn das Del recht lange in der Kälte gestanden sein; ich würde sie mit einer Realterizion und mit einigen hundert Insamienstrasen begnadigen. Ach, welcher eiserne

Digitized by Google

Mensch ware boch bas, ber ein von Qualen berftenbes Serz und ein Angesicht, auf bas ber Wurm ber Bein seine Windungen zöge, nicht, wenn er könnte, mit einer kühlenden beilenden Sand befänstigte und labte. — Aber — suhr ich hurtig fort, um einmal von meinem Bikor Gebrauch zu nrachen — im Affekte stellet uns die Erinnerung an alle vorige Irrthumer besselben nicht im geringsten gegen jesige sicher.

"Sie laffen mich - fiel ber Profestor ein - nur nicht "jum Borte. Denn ich bin noch manche Erweise foulbig, "bie ich fo gern abtrage. Unfer Bag verfehrt als Affeft "allemal jebe That in ein ganges Leben - jebe Eigen-"Schaft in eine Berfon, ober richtiger, ba wir bie Berfon "boch nur im Spiegel ihrer Eigenschaften erbliden, Eine "Eigenschaft in alle; nur in ber Freundschaft, nicht im "Baffe miffen wir recht leicht ben verborbenen Beftanbtheil "bon ber Person zu trennen, ja bei ihr berftatten wir uns "bie umgefehrte Bermandlung ber Attribute (Eigenfchaften) "ins 3ch. - Wir haffen, infofern wir haffen, immer fo, "als batte ber Begenftand meber vergangne Tugenben, noch "Anlagen bagu, fein Mitleiben, feine Babrheit, feine Rin-"berliebe, feine einzige gute Stunde, gar nichts. Rurz, wir "machen, ba wir nur auf bas 3ch, nicht auf bie augenblicf-"liche Ericheinung beffelben gurnen, bas Wefen, beffen Strafe "wir aussprechen, zu einem rein=bofen Befen. Und boch "ift nicht einmal eines bentbar; Die Stimme bes Bemif-"fens, bie in ihm tonte, obwol umfonft, wurde bas erfte "Bute fein, ber Schmerz, ben es fühlte, bas zweite, und "lebe Freude und jeder Trieb bes Lebens wieder eines."

"Ach, wie schon (fagte Luna), daß es fein fo bofes Wefen gibt, und daß wir keines gang zu haffen brauchen."

٠:،:

"Das Ich kann schon barum, schloß er weiter, nicht "angeseindet werden, weil es noch dasselbe ift, wenn es sich "bessert und unfre Zuneigung erringt."

In der Eiligkeit des Rampfes wurde von den zwei Hoblspiegeln, die uns die fremde moralische Verzerrung noch wilder verzerren, einer vergeffen, es war unsere Ichsucht. Wenn ich oft Frauen von gleichem Werth und Selbstgefühle auf dem Markte keifen hörte und sah, und wenn die erste mit Lust das Schimpswort wie einen glühenden Stein in die Bruft der zweiten schleuberte, die mit Unlust in Wellen um den Stein aufsott und brauste, indeß die dritte sich auf dem Mittelwege kuhl dabei verhielt: so schämt' ich mich der Menscheit, daß dieselbe Injurie oder Immoralität, die auf alle dieselbe Wirkung machen sollte, in dem einen Renschen eine zu starke, im zweiten eine zu schwache, im dritten eine gleichgültige nachließ.

Auf ben zweiten Bergerr-Spiegel zeigte Baul: auf bie Sinne. Denn biese machen ben Effig bes Saffes um bie Salfte scharfer, indem fie bas Sinnliche bes Feinbes, seine Rleiber, Mienen, Bewegungen, Tone 2c. gar in ben Sauerstopf als Effigmutter werfen.

Hier erschien ber gorbische Knoten, ben ich nur mit bem Bikor zerhauen konnte: wer rettet uns benn von ben Sinnen? fragt' ich mit einiger Gossinung. "Ich lasse, suhr Melchior "auf, wenigstens meiner Menschenliebe die Sinne nicht ab"rechnen: sie sind das Stroh, womit das Feuer unter dem
"steigenden Luftball des Gerzens unterhalten wird." Aber Bean Baul drüngte mich von dem Knoten zurück: "Ich be"wahre, sagt' er, ein gutes versüßendes Mittel, wenn ein
"Sünder meine Sinne erbittert. Ich nehm' ihn und zieh'
"ihm wie ein stegender Feind alle Kleider aus und lass ihm
"nicht einmal Gut und Bopf — wenn er nun so jämmertich

\_und tabl wie ein Tobter vor mir fleht (in ber Bhantafle "namlich): fo fangt ber Schelm icon an, mich zu bauern. "Das langt aber nicht zu: ich muß mich noch mehr verfüßen "und gebe weiter und ichlige ihn burch einen langen Schnitt "in bie 3 Ravitäten (Söhlungen) von oben bis unten entzwei "wie einen Rarpfen, fo bag ich leicht bas Bebirn und Bert "pulfieren feben fann. Der bloge Anblid eines rothen "Denfchenbergens - biefes Danaibengefäßes ber Freube. "biefes Behältniffes von fo manchem Jammer - macht als "eine lebendige Lorenzodose mein eignes weich und schwer; "und ich habe oft auf bem anatomifchen Theater einem Stra-"Benrauber nicht eber vergeben, als bis uns ber Brofettor "bas Berg und bas Bebirn bes Inquifiten borwies. Du "ungludliches, bu jammervolles Berg, wie manche glubenbe ... und wieber gefrierenbe Blutwellen mogen fich burch bich "gewälzet haben! mußt' ich allzeit mit innerfter Rubruna "benten. — Berfing aber alles nichts an mir: fo that ich "bas Meußerfte und folug ben Feind tobt und koa bas "nadte flatternbe Geelchen, ben Abenbichmetterling aus ber "Gehirnkammer-Berpuppung und hielt mir fo ben gapbeln-"ben Abendvogel zwischen ben Fingern vors Geficht und fab "ben Bogel an - ohne allen, allen Groll."

Sich ben Feind, sagt' ich, entkleibet ober entkörpert zu benken, um ihn so zu ertragen wie Tobte, die man vielleicht eben beswegen so liebt, das ist ja ganz meine Operazion, wenn ich oft den gehässigen Eindruck einer abscheulichen Phipsiognomie mir dadurch zu mildern trachte, daß ich solche schinde und dann die stalpierte haut zurückschage.

Nummehr nahm ich mir ernftlich bor, die Throninfignien und ben Bepter ber Unterrebung nicht mehr aus meinen Sanben zu geben. 3ch hob also an: Wer schenkt uns aber Kraft ober Beit, mitten im Waffentanze ber Welt, in ben

fonellen Cholugion en unferer Affetten und biefe mabren Grundfage nicht blos erinnerlich, fonbern auch finnlich und lebhaft zu machen? Wer fann ber Aetherflamme ber Menfcenliebe unter fo vielen Denfchen, bie fie ausgiegen, erftiden und überbauen, genug Brennftoff nachfchuren? Ber balt uns für ben Mangel eines heitern milben Temperaments fcablos? wer ober mas? - Als ich biefem Waffengriffe ober Schafte ben Bifor als Spipe anmachen wollte: wurde bas falte Abenbeffen bergetragen, und bie Profefforin lief weg. ihre Rinber zu holen. Denn bas Effen mußte vor Sonnenuntergang abgethan fein, weil es als eine neue Lage grunes Brennbolz bie Flamme bes Enthusiasmus auf einige Beit verschlichtet und die gerade purpurne Teuer = Ppramibe ger= fplittert. - Dan wartete vergeblich auf mein Fortfahren; ich schüttelte und nickte: wenn wir wieber beisammen find und alle figen.

Unter bem Effen konnte ich gemächlich meine Sprachmafchine aufftellen und breben: "ich fragte vor bem Effen "einigemale - fing ich an - wer tann uns alle Grunbfage "ber Menfchenliebe beleben, auffrifchen, thatig machen? Der "Dberpifor, verfest' ich; aber ich befahre, ich habe burch "öfteres Unlaufen und Anfegen zu meinem Fechtfprunge eine "größere Erwartung babon erregt, als mir und bem Sprunge "frommen mag. Der Bifor ließ mich einen Tag vorber, ebe "bas Stumpchen bon feinem Lebenstichte gar in ben Leuch-"ter verfant und zerfloß, vor fein hartgebrudtes Rrantenlager "fommen und verlangte von mir - fein Rezeht - eine "Daussuchung. Er jog meinen Ropf zu feinem magern "Ropftiffen nieber und fprach fo: "Sie feben, D., ber "Tob fest mir fein Weibmeffer ichon an bie Reble. 3ch "fabre aber moblgemuthet babin, und was ich Beitliches "binter mir laffe, wend' ich ber Armuth gu. 3ch babe mir ..- beffen barf ich mich rühmen - in meinem gangen Le-"ben wenig zu gute gethan, und blos fur Arme gebarbt, "getargt und geschwist - und ein folder Chrift macht fein "Testament mit Freuden: er weiß, er wird bort belobnt. "Aber ein harter Stein liegt mir auf bem Bergen: ich habe .. weber Rind noch Regel, weber hund noch Ray', und pfeif' sich auf bem letten Loche, fo ift bie alte Frau, bie mir bie "Stube ausfehrt, gang allein im Saufe. Run fann fie "mich - fie ift ein grundehrliches Ding, aber blutarm -"ausftehlen, eh' gerichtlich verfiegelt ift. B. D., Gie fleb' ich "an, Gie find ein Freund ber Armen wie ich und rezeptieren "oft gratis, Gie follen mit bem Rotarius, bem ich nicht .mehr traue als meiner Bettel , gum Beften einer armen "Jägerschaft und biefigen Sausarmuth, Die ich geftern mit "meinem fauern Schweiß teftamentlich bebacht, in alle Stu-"ben geben und alles ehrlich inventieren und über alles, "mas im Saufe ift, ein Motariatinftrument ausfertigen laf-"fen. hier beim erften Artitel fangt ber Rotarius an, bei "ben Sofen unter bem Ropftiffen, weil mein Gelbbeutel "brinnen ftedt.""

— "Ein Mensch, beffen Stoppeln ber Tob vollends um"fturzt und einackert, hat bei mir ein größeres Recht als das
"ber erften Bitte, er hat das ber letten. Ich erschien ben
"andern Tag und brachte ben Notarius und meinen haß
"gegen ben argwöhnischen Sterbenden mit. Ich half mit
"lustiger Kälte die Effekten ber Krankenstube protokollieren;
"seinen won der abgescheuerten Jagdtasche gebohnten Jagdrock,
"seine abgegriffne Gewehrkammer, die er oft in Sturmen vor
"dem Fuchsbau als Wild-Schildwache präsentiert hatte, und
"sogar den ledernen Unterziehschub des Daums und die lange
"Mumien-Bandage der Nase, die er über den Bunden bei-

aber getragen, als er fich folde mit feiner eignen Bogelfilinte agefcoffen hatte."

"Da wir die übrigen ftummen Bimmer, bie Teeren Scha-"lengebaufe feiner vertrodneten Tage, burchgingen: fing icon "bas gefrorne Blut in mir aufzuthauen an und wollte in "warmere leichte Quedfilberfügelchen auseinanber. "aber gar mit dem Rotarius in die Rumpelfammer flieg "und ba bie Trobelbube feiner alten Schlafrode burchblatterte, "biefer Raupenbalge und Bluthemben feiner Fiebernachte, in "benen ich ihn noch einmal burften und ftohnen fab - fer-"ner feinen Bathenbrief und feinen baraus in Gilber nachae-"Ricten Namenzug auf ben Salefragen ber Gubnerbunbe -"und bas Rnieftud feiner fconen Mutter, ber er ale ein "lächelnbes Rind im Schoofe faß, und bas brabtene mit gruiner Seibe überfponnene Brautfrangden feiner Frau. . . . "(Um Gottes Willen, fort mich nur jest nicht mit Bureben, "wehrlich ich habe icon bavon gegeffen) - als ich biefe "Opernkleiber, biefe Operntaffe und biefe Theatermafdinen "in die Banbe nahm, womit ber frante Schausvieler unten "bie Broberolle eines Garpaxes gum Beften ber Armen bie-"nieben gespielt: fo that mir nicht nur ber moralische Raffe-"befeft und ber magere Freuden = Monatfold bes fiechen Man-"nes im Erogefcoffe web, fondern ich wunschte ibm auch "nicht mehr Strafe und Elenb, als er fich felber mun-"fchen murbe, wenn er fich vor bem Sturge ins "tieffte Erbgefcon, aufrichtig betehrte; nein, eber "weniger Glend. 3ch batte alfo feinen Sag mehr; benn ich feste mich nicht blos in feine außere Stelle - wie "anbere thun, Die fich blos mit ihrer eignen gangen Seele, "ibren Bunfchen und Gewohnheiten ac, in bes anbern phhlifche Stelle benten - fonbern in feine innere, in "feine Seele, in feine Bugent, feine Bunfche, feine Leiben, in "seine Gebanken. Ich sagte, indem ich die Areppe herunter"ging: armer Pikör, ich habe keine satirische Frende mehr
"an Deinem nagenden Argwohn, an Deinen Irrthamern und
"Selbgeschossen des Seizes, an Deinem knickernden Hunger.
"— Du mußt eine ganze lange Ewigkeit mit Deinem Ich
"auskommen und leben, wie ich mit meinem. — Du mußt
"mit ihm aufftehen und umher ziehen und allein für dasselbe
"sorgen — und Du mußt Dich ja lieben, wie ich mich; ja
"wider Willen auch die Noth und die Sünde an diesem Ich
"aushalten. — Liehe damit in Friede hin in die andere Welt,
"wo statt der zerbrochnen Gläser schon neue gestimmte sur
"bie verstimmte Harmonika Deines Lebens werden zu sinden
"sein im großen Geisterhause."

"Auf der Treppe schrie mir die alte Frau das Berscheis, ben des Mannes entgegen. Ich traf im Bette den gelben "naftalten Körper ohne Sinne an und sah, daß er bald das "letzte Bühnenkleid abwerfe, den Leib. Den andern Tag versitändigte mir das Geläute seine Zurücklehr in die Erde, in "diese theatralische Anzieh-Stude der Seelen und Blumen: "— wie auf andern Bühnen werden wir hereins und "hinausgeklingelt."

"Noch unterweges probiert' ich mein gemäßigteres Spftem "auch bem armen Notariat-Teufel an, und am Tage barauf "nurbe es ben Juristen anversucht, die aus den Kollegten "famen. — (Jean Paul! wahrlich ich bin jett mild, kommuniziere uns Deinen Einfall nachher, fahr' mir nur jett "nicht dazwischen) — Ich that's, sag' ich, und sogar mit "ben Plebejern unter ihnen, die diesen Stand, den einzigen "freimuthigen im Staate verunehren, konnt' ich einen Krieden "meines herzens schließen. Denn ich durste ja nur benen "Novokaten und benen von meinen medizinischen Kollegen, "denen ich oft so hipig die von ihnen selber gemünzten

"Preismebaillen abschnitt und einschmolz, bas Dach über bem "Ropfe abbeden, bas Mauerwert aus tem Sparrwert bre-"den und ihre Stuben allen 4 Winden aufmachen: bann "tonnt' ich hinein guden und barin alles feben, was mich "verfohnte, ihre Banshaltung, ihre ichulblofen Weiber, ihren "Schlaf, b. h. ihren Schein-Tob, ihre Rrantheiten, ihre Thra-"nen , ihre Geburt = und Trauertage. Babrlich , um einen "Mann gu lieben, brauch' ich mir nur feine Rinber ober El-"tern zu benten und bie Liebe von und zu ihm. - Diefe "menfchenflebenbe Seelenwanderung legt man in jeder Minute "leicht jurud, ohne ben Luftball ber Bhantafie und ohne "bie Taucherglode bes Tieffinns. Beim himmel! es ift "eine Gunbe, bag ich erft breifig Jahre alt merben mußte, "eb' ich babinter fam , mas bie Eigenliebe eigentlich will, "meine und jebe - nichts als Wieberholungen bes 3ch fucht "fie um fich zu haben, fie bringt baranf, bag jeber Infant "ber Erbe ein Pfarrfohn fei wie ich - bag jeber eble Men-"fchen verloren und gewonnen — bag jeber ein Leibargt fei "und borber in Gottingen ben Biffenschaften obgelegen "- bağ er Sebaftian beiße, und bag gegenwartiger Berg-"hauptmann fein Leben in 45 Sunbspofttagen gefdrieben -"furz, daß es auf ber Erbe 1000 Millionen Biftors gebe "fatt eines einzigen. 3d bitte jeben, in feiner eignen Seele "Austunbicafter berumzuschicken und nachseben zu laffen, ob "fie nicht taufenbmal haffe "), weil ber anbere eine Spedatammer auf bem Magen tragt, ober weil er fo bunn ift wie "eine Fabennubel, ober weil er Rreisfetretar ift, ober weil į

<sup>\*)</sup> Benigstens ftarfer, ba, wenn man einmal falt gegen jemanb tft, alles Aengerliche, bas Schone wie bas Sagliche, bie Kulte nur mehret.

per fein Ralbfleisch mit Butter begießet\*), ober weil er ta"itholischer Nachtwächter in Augspurg ift und einen Rock,
"links weiß, rechts roth und grun, trägt. Die Menschen
"find so febr in ihre Ich eingesunken, daß jeder ben Ruchen"gettel frem ber Leibgerichte gannend anhört und boch mit
"bem Intelligenzblatte ber seinigen andere zu erfreuen
"meint."

Die befiederte Eco, Die Nachtigall, folug ben Tonen ber ungeborten Spharen-Mufif nach und brachte fie une bernieber; aber ich mußte meinen Berabichuß bom Berge Genis gar hinausthun und gab, ba ich fcon bas Lob bes Bogels beforate, es ihm nickend burtig voraus. "Göttlich! bimmlifch! 36 borde immer gelegenheitlich mit bin! - Aber nur .. noch eines; in ben Tangfalen, in ben Borgimmern, in gro-"Ben Befellichaften, beren beiger Lerchenroft einem Swift "alles Bett ausbrat, werb' ich feit meinen empfindfamen Rei-"fen in fremde Ceelen frober und fetter. Diefe Duldung "bes Gunbere ichließt eine noch großere bes Marren und bie "größte bes Dunfen ein, obgleich bie große Belt biefe brei "gebuldeten Geften gerabe im umgefehrten Berbaltniß ihres "Unwerths befriegt. Diefe Umneftie ber Menfcheit macht "bie Bflichten ber Liebe leichter und bie boben Entzuckungen "ber Freundschaft und Liebe gerechter, weil die Glut ber "lettern bas Berg oft fur bie übrigen Menfchen verglafet und "verfalft. Daber ift Die lette und befte Frucht. . . . "

Rlotilbe sah mich fragend und bittend um die Erlaubniß Eines Wortes und fast zurechtweisend au, ba ich mich in die Stelle berer zu feten vergaß, benen ich biese

<sup>\*)</sup> Ein Franzos beschwor es, er fonne bie Englander nicht ausstehen, parcequ'ils versent du beurre fondu sur leur veau roti.

Bersetzung anlobte. Ich hielt erröthend inne. Jean Baul bemerkte: "daher fahren die Zuhörer im Konzertsaale gerade "bei den schönften Adagio's, die sie am meisten erweichen, "am meisten über Getöse auf und fluchen und weinen in "Einer Minute." — "Mich beschämt, sagte Klotilde, "eine eigne Ersahrung. Ich legte neulich Silly's Brief "in Allwills Papieren vor Thränen weg und ging voll "vom Buche ins Cassino: aber ich darf die harten Urtheile "nicht bekennen, die ich jenen Abend einigemale innerlich "über meine Bekannte fällete. Ich muthete ihnen zu, sie solls "ten alle in meiner Stimmung sein, da sie doch nicht gerade "von Silly's Briefe herkamen."

"Das wollt' ich eben (beschloß ich) noch beifügen: bie "lette und beste Frucht, die spät in einer immer warmen "Seele zeitigt, ist eben Weichheit gegen ben harten — "Dulbung gegen ben Unbulbsamen — Wärme gegen Ich"füchtler — und Menschenfreunbschaft gegen ben Menschen"feind." . . . .

- Es ift sehr sonverbar, geliebter Rato. Gerade eben kommt Jean Baul und ergählt mir eine Mordgeschichte von menschlicher Ungerechtigkeit, die mir wie ein Glüheisen zischend durchs volle berz fährt. Alle meine Grundsäpe steben licht und klar wie Gestirne um meine Geele, aber ich muß unthätig den Wellen, mit denen mein Blut auf dem unterirdischen Erdkrand kodend ausspringt, von oben herad zusehen und ihr Fallen und Auskühlen abwarten. Ach, wir arme, arme Sterbliche! — Jean Paul, der die Geschichte schon vorgestern wußte und also die kühlende Methode eben so lange vor mir gebraucht batte, will an meiner Stelle die Gemäldeausstellung unserer infularischen Blumenstücke besorgen und ein Nachschreiben anschließen. Recht! Denn ich könnt' es heute wahrlich nicht. — Am 10 ten Upril hat sich

vie Luft gekühlt: da kommen Sie gewiß schon der Franzosen wegen, die den loten ihre Wahlversammlungen anfangen: wir mussen hier von ihren großen Festen und Messen weigstens die Jahlwochen und Nach-Kirchweihen seiern. — Ach, wie beklommen hör' ich auf. — Ieho lesen Sie weiter, aber nicht

Ihren

Biftor.

## Rachschreiben von Jean Paul.

## Buter Bruber!

Das tugenbhafte Barnen unsers Bittors wird sich balb killen. Die Ursache, warum er- (und jest ich) Dir die große Bekehrung unfrer unfriedlichen Ariebe schriftlich berichten, ist, damit wir uns recht schämen mussen, wenn wir einmal langer poltern als eine Minute, oder länger haffen als einen Augenblick. Diese umfangende Liebe begehrt ein Opser, das zögernder hingegeben wird, als man benkt, das Opser des selbstgefälligen Bergnügens, das der Born in den Andlick fremder Sünden, und die Satire in den der fremden Ahorbeiten als einen versüßenden Zusath in mengt, und an deren Stelle nur das reine Mitleiden über die ewigen Krankheits

<sup>&</sup>quot;) Die wachsende Menschenliebe bricht bem fatirischen Bergungen an frember Thorheit immer mehr ab; die Thorheit eines Busenfreundes macht uns nichts als bittern Schmerz: warm vollen wir nicht alle Menschen als Busenfreunde bebandeln?

versehungen und chronisch-blutenben Bunben und Rarben ber hulflosen Menfcheit tritt.

Aber nun will ich mit unferer schwimmenben Insel und mit ihrem selligen Gellbunkel gang nahe vor bem Auge rubern!

Die Sonne batte fich über bie Rebel-Alben berumgezogen und ftanb weißglübend über Frankreich in Weften. gleichsam um balb als ein funkelnbes Schild ber Freiheit in feine Ebene, als ein Bermablung = Ming bes himmels und ber Erbe in fein flutenbes Weer bineinzufallen. Die Abendschatten überschmemmten icon bie zwei erften Stufen bes Berges, und ber berfinfterte Abein ergriff mit einem Arm ber Bir ftiegen unfere fleinen Stufen binauf. Racht bie Erbe. fo wie die Sonne ihre großen hinabging, und fie richtete fich immerfort gegen uns aus ihrem brennenben Grabe auf mit ihrem auferftebenben Beiligenangeficht. Der Berg erhob unfere Augen und unfere Seelen. 36 nahm, an meine Fehler erinnert, Biftore Band und fagte : "ach, Lieber! wenn es "einmal mare, bag ein Menfc mit allen Menfchen Frieben "fcbloffe und mit fich, wenn einmal fein gerruttetes Berg mit-"ten im Sauerteige ber haffenben und gehaften Belt nur "ben milben füßen Lebensfaft ber Liebe auffaßte und bewahrte. "wie die Aufter mitten im Schlamm nur belles reines BBaf-"fer in ihr Gehaufe nimmt; ach, wenn er bas voraus mußte: "bann konnte wol ein frober Abend wie biefer feine bur-"ftenbe gerlechzte Bruft erquiden und fullen und ben ewigen "Seufzer befriedigen." - Biftor antwortete (aber er fchauete fich nicht um, fonbern bielt fein glangenbes und beglanztes Ungeficht, bas fein menfchenliebenbes Berg mit bem Rothe eines warmern Blutes übergoß, blos gegen bie hals aus ber Erbe brennenbe Sonne gefehrt): "Bielleicht merben "wir es fonnen - wir werben überall gludlich fein, wo cin

"Rensch lächelt, sollt' er's auch nicht verbienen — wir wers "ben nicht mehr aus Bslicht der hösslichen Berläugnung, son"dern aus Liebe freundlich mit jedem Bruder sprechen, und
"für Gerzen, die keine innere Entrüftung mehr zu berken ha"ben, wird es keine berwickelte Lagen mehr geben. — —
"Ruhet die Frühlingsonne heute nicht wie ein gebrochnes
"Mutterauge über ihrer Welt und blicket warm an alle
"Berzen, an böse und gute? — Ja, Du Ewiger, wir alle
"bier geben jest allen Deinen Wesen unfre Hand und
"unser Gerz, und wir hassen nichts mehr, was Du geschaf=
"sen hast."

Bir waren fortgeriffen und umfaßten und mit Thranen ohne Borte im ersten Dunkel ber Nacht. Auf ber Begrabenisstelle ber Sonne stand ber Zodiakalschein als eine rothe Grabes-Bhramibe und loberte unbeweglich in die flumme blaue Alefe hinauf.

Die Stadt Gottes, die hoch über ber Erbe schwebt, erfchien aus der ewigen Ferne, auf ben Bogen der Milchstraße gebauet, mit allen ihren angezundeten Sonnen-Lichtern.

Wir fliegen ben Berg herab — jede Stelle ber Erbe war jeto ein Berg — eine unfichtbare Sand trug die Seele über ben bunkeln Dunftkreis, und fle schauete wie von Alpen berab, und fle fah nichts als die glanzenden Spitzen andrer Gebirge, und alles Niedrige, alles Tiefe, alle Graber und alle kleine Biele und Laufbahnen ber Menschen waren mit einem großen Dufte zugehüllt.

Wir verloren uns von einander in die Gange, aber in unfern Gerzen waren wir alle beifammen — wir famen wiesder zu einander, aber in unfrer Seele blieb die Stille ungestort, benn jedes herz schlug wie das andere, und ein Gebet war von einer Umarmung in nichts verschieden als in der Einsamkeit.

Die zerstreueten Flammen unserer Gefühle hatten sich allmälig in unserm Geifte zusammengezogen zu einer heisen Sonnentugel und kleine Minuten zu einer Ewigkeit, wie die Alten glaubten, daß die herumflatternden Flammen der Nachmitternacht sich am Morgen in eine Sonne verdichten \*).

Ad! ich schwacher Unbekannter mit solchen Barabiesen ftand unter blätterlosen Zweigen traurig vor dem gestirnten bunkelblauen Rhein, der wie ein himmlisches zwischen zwei Republiken geknüpftes Band\*\*) wallend auf der deutschen Erbe ausliegt, und mir war, als könnte der Durft und das Feuer einer so kleinen Bruft nur mit seinen großen Wellen gelöscht werden. Ach, wir sind alle so: im flüchtigen Gesühle unfrer kleinen Größe und Anne wollen wir alle an großen Gegenständen ruben und sterben, wir wollen alte uns in den tiefen himmel sturzen, wenn er über uns zitternd funkelt, und an die bunte Erde, wenn sie neben uns wallend blüht, und in den unendlichen Strom, wenn er gleichsam aus der Bergangenheit in die Zukunft zieht.

Unfre Freundinnen und die Kinder hatten ftill den Ansterplatz so schöner Stunden verlassen — ich sah sie fingend wie Schwanen über die Wellen ziehen und in diese ihre Lenzblumen wersen, damit sie als Erinnerungen an unser Inselufer zuruckschwämmen; und die zwei Kinder schliesen sanft in stillen Armen zwischen der Pracht des himmels und der Erde, und die Arme und die Lieder und die Fluten wiegten ste.

218 es 12 Uhr wurde und ber Frühling feinen erften Morgen hatte: fuchte und rief uns alle Biftor auf ben

<sup>&</sup>quot;) Pomp. Mel. de S. O. 1. 18.

<sup>\*\*)</sup> Schweig unb holland.

Berg zusammen, wir wußten noch nicht weswegen. Der Mein klang hinauf und hinab — die hellen Frühlingtone ber Nachtigall glitten zerschneibend durch sein Brausen — die Sterne ber zwölften Stunde sielen tropfend in das verfünsterte Grab der Sonne und loschen aus in der grauen Asch des westlichen Gewölfs — als plöglich eine gerade schnetzen flamme in Abend ausstlieg und ein harmonisches Schmettern sich durch die Finsternis ris.

"Benkt Ihr benn nicht, sagte Biktor, an Euer Frank"reich, für das heute am 21sten März die erste Stunde des "Tages anbricht, an dem die sechstausend Ur-Versammlungen "sich wie Gestirne vereinigen, damit aus Millionen herzen "ein einziges Gesetz entstehe?" —

Und als ich gen Simmel fab, tam mir bie gebogne Milderage wie ber eiferne Wagbalten bes bebedten Schidfals vor, in beffen Schalen, aus Welten ausgewölbt, Die gertrummerten blutigen Bolfer liegen und ber Ewigfeit vorgewogen werben. Aber bie Wage bes Schidfals ichwankt blos barum auf und nieber, weil die Gewichte erft seit einigen Jahrtausenben in fle geworfen worben. Wir traten gufammen und fagten, in ber Begeifterung ber Racht und ber Aone, unter ben fleigenben und fallenben Sternen, vereinigt: "bu armes Land, beine Sonne und bein Tag fteige einmal "bober und werfe bas Bluthembe beiner blutigen Morgen-"rothe jurud - moge ber bobere Genius bein Blut von "beinen Sanben und beine Thranen von beinen Augen ab-"wischen - o, biefer Genius baue und trage und fcbirme "ben großen freien Lempel, ber fich über bich als zweiter "Simmel wolbt, aber er trofte auch jebe Mutter und jeben "Bater und jebes Rind und jede Gattin und alle Augen, "bie ben geliebten gerbrudten Bergen nachweinen, Die geblutet "haben und zerfallen find, und bie nun als Grundfieine unter "bem Tempel liegen." -

Bas ich jest fage, fann ich nur meinem Bruber ergablen, benn nur er wird es bergeben. 3ch und Biftor fliegen in einen Rahn, ben ein langes Seil ans Ufer fettete und mit welchem ber Bug bes Strome fpielte; wir arbeiteten uns gegen bas Ufer gurud und bann liegen wir ben Raby wieber mit ben Wellen ber Mitternacht entgegen fliegen. In unfrer Seele mar wie außer und Wehmuth und Erbebung sonberbar gemischt: bie Dufit bes Ufere wich und toin - Sone und Sterne fliegen auf und fanten ein - Die BBIbung bes himmels ftanb im gitternben Rhein wie eine geborftene Blode, und oben über uns rubte bas bon ber alten Enigfeit bewohnte Tempel-Bewolbe mit feinen feften Sonnen unerschüttert - ber Frühling wehte bom Morgen ber, und die Baumgerippe auf bem Todtenader bes Winters murben zum Auferstehen angeregt. Auf einmal fagte Biftor: "mir ift, als ware ber Rhein ber Strom ber Beit, benn un-"fer schwankenbes Leben wird ja von beiben Stromen nach "Mitternacht geriffen." Auf einmal rief mir mein Bruber auf ber Infel gu: "Bruber, febre in ben Safen gurud "nud fclafe, es ift zwifchen 1 und 2 Ubr."

Diese brüderliche sich burch die Aone und die Wellen brangende Stimme warf plöglich eine neue Welt, vielleicht die Unterwelt, in meine offne Seele: benn es leuchtete auf einmal der Blig der Erinnerung über mein ganzes dunkled Wesen, daß ich gerade in dieser Nacht vor 32 Jahren in diese überwölfte, mit täglichen Rächten bedeckte Erde getreten, und daß die Stunde zwischen 1 und 2 Uhr, worin mich mein Bruder in den Gafen und zum Schlase gerusen, meine Geburtstunde gewesen sei, die so oft dem Renschen beide nimmt.

Digitized by Google

Es gibt schauerliche Dämmeraugenblide in uns, wo uns ift, als schieden sich Tag und Nacht — als würden wir gerade geschaffen, oder gerade vernichtet — das Theater des Lebens und die Zuschauer sliehen zurück, unste Rolle ist vorbei, wir stehen weit im Finstern allein, aber wir tragen noch die Theaterkleidung und wir sehen uns darin an und fragen uns: "was bist du jezo, Ich?" — Wenn wir so fragen: so gibt es außer uns nichts Großes oder Vestes für uns mehr — alles wird eine unendliche nächtliche Wolke, in der es zuweilen schimmert, die sich aber immer tieser und tropsenschwerer senkt — und nur hoch über der Wolke gibt es einen Glanz, und der ist Gott, und ties unter ihr ist ein lichter Punkt, und der ist ein Menschen=Ich. —

Für blese Augenblicke ist bas aus schwerer Erbe gebilbete Gerz nicht lange gemacht. — Ich ging in die süßern
über, wo das volle thränentrunkne Gerz nichts kann und
nichts will, als blos weinen. Ich hatte nicht ben Muth,
meinen theuern Viktor von der erhabnen Nachbarschaft um
ihn herabzuziehen auf meine Geringfügigkeiten; aber ich bat
hn, nur noch ein wenig mit mir in dieser Stille, über diesem düstern in die Mitternacht rinnenden Strome zu verharren. Und dann lehnt' und drückt ich mich warm an weinen
sansten Liebling, und die kleinen Tropfen der gesenkten Augen
selen ungesehen in den großen Strom, gleich als wär' er
ber weite Strom der Zeit, in den jedes Auge seine Zähren
und so viele tausend Gerzen ihre Bluttropfen fallen lassen,
und der darum weber schwillt, noch eilt.

Ich bachte nach und sah in ben Mein: "so rinnt es "und rinnt es, bas gaukelnde wallende Leben aus seiner ver"hüllten Quelle wie ber Nil. Wie wenig hab' ich bisher "gethan und genossen! Unsre Berbienste und unsre Freuden "find nicht groß! — Unfre Verwandlungen sind größer,

"unfer Berg und unfer Ropf tommen taufenbfach veranbert "und untenntlich unter bie Erbe, wie ber Robf ber eifernen "Daste ") ober wie Ermorbete fo lange verwundet und zer-"fcnitten werben, bis fie nicht mehr fenntlich finb. - -"Ach und boch werden wir nur veranbert, aber mir felber "veranbern fo wenig in ber Erbe, nicht einmal in uns. --"Bebe Minute fommt uns als bas Riel aller porigen por. — "Die Saat bes Lebens balten wir fur bie Ernte, ben Sonia-"thau an ben Aehren für bie fuße Frucht, und wie Thiere "täuen wir bie Bluten. - Du großer Gott! welche "Racht liegt um unsern Schlaf! wir fallen und wir "fteigen mit gefchloffenen Augen und fliegen blind und in "einem foften Schlafe umber \*\*)." . . . . Dleine Sand bing in ben Strom binaus, und feine falten Wogen boben fie. 3d bachte: "wie brennt boch bas fleine Licht in uns "mitten im webenben Sturme ber Ratur fo gerabe und un-"beweglich auf! Alles um mich ftofet mit Riefenfraften que .. fammen und ringet! Der Strom ergreift bie Infeln und "die Klippen, ber Nachtwind tritt in ben Strom und watet "berauf und brangt feine Wellen gurud und ringet mit ben "Balbern - felber broben im friedlichen Blau arbeiten "Welten gegen Welten. - Die unenblichen Rrafte zieben "wie Strome gegen einander und begegnen fich wirbelnd und "brausend und auf bem ewigen Wirbel laufen bie fleinen Erben ...um ben Sonnenftrubel. - Und bie fauft berauffteigenben .. fcbimmernben Reihen ber Sternbilber find blos unabsebliche

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wurde bas Gesicht bes sogenannten Mannes mit ber eisernen Larve nach seinem Lobe mit so vielen Wunden verstümmelt, bis diese die eiserne durch eine andere ersetzen.

<sup>••)</sup> Eine Art Seevogel schlaft fliegend und woget fich auf und nieber, und die Berührung bes Meers wedt fie oft. Marole la's Reise nach Afrika.

"Rettengebirge von tobenden Sonnenvulkanen. . . . . Und "boch ruhet in diesem Sturme der Menschengeist so still und "friedlich wie ein stiller Mond über windigen Rächten — "in mir ist jetzt alles ruhig und sanft, ich seh' den kleinen "Bach meines Lebens vor mir rinnen und in den Zeitens"strom mit andern tropfen — der helle Geist schauet durch "die brausenden Blutströme, die ihn umziehen, und durch "die Stürme, die ihn überhüllen und versinstern, hell hins, durch und sieht drüben stille Auen, leise lichte Quellen, "Mondschimmer und einen ruhigen schönen Engel, der langs"sam darin wandelt." — In meiner Seele stand ein stiller Charfreitag, windstill und regenfrei und lau, wiewel mit einem sansten Gewölke bezogen.

Aber das klare Bewußtsein der Ruhe wird bald ihr Untergang. Ich fah hin auf drei um die Insel schwimmende Hpazinihen, die Klotilde im Scheiden den Wellen zuge-worsen: "Jeht in deiner Geburtstunde — sagt' ich zu mir — "spült das Meer der Erwigkeit tausend kleine Herzen ans "steinige User ver Erbe: ach, wie wird es ihnen einmal an "der Feier ihrer Geburttage sein? — Und was mögen die "unzähligen Brüder denken, die mit dir vor 32 Jahren in "diese Dunstkugel mit verbundenen Augen stiegen? Wielleicht "erdrückt ein großer Schmerz den Sedanken an ihren Anfang "— vielleicht schlasen sie tief jeho, wie ich sonst — oder "noch tiefer, tiefer." . . . Und nun sanken alle meine jüngern und ältern Freunde, die schon tieser schlasen, recht schwer auf die gebrochene Bruft. . . .

"Ich weiß wohl, was du jest so ftill überfinnst und so "ftumm betrauerst" sagte mein Viktor. Ich antwortete: "nein" — und nun sagt' ich ihm Alles. . . . Du gute beste Seele! —

2018 ich ihn lange genug umarmt hatte; fehrten wir

eilig zuruck — und ich umfaßte meine andern Bruder — und ich sehnte mich nach Dir, mein Theurer. — Wir zogen enolich aus der Bauftelle eines friedlichern Lehrgebausdes für unser herz, aus der ftummen Insel, fort, und der hohe Berg, das erhabne Gerüft für die Basen unsere Treusdenblumen, die Empor im großen Tempel, unser Leuchtthurm im Sasen der Rube, schauete uns lange nach, und der hangende Garten unsere Seele lag auf ihm im Sternenlicht. —

Und als wir ans Ufer traten: stieg der Gesperus als Morgenstern, dieser nah' aufspringende Funke der Sonne, über den Morgennebel auf und kündigte früher als das Morgenroth seine blüchende Mutter an. — Und als wir bes dachten, daß er als der Abendstern um unfre Nacht unten herumziehe, um als Morgenstern die Nachmitternacht und den Often mit der ersten glänzenden Thauperle zu schmücken: so sagte jedem sein froheres Gerz: "und so werden alle "Abendsterne dieses Lebens einmal als Morgensterne "wieder vor uns treten."

Denke auch an Worgen, mein Bruber, wenn Du nach Abend flehest, und wenn bor Dir eine Sonne untergeht, so wende Dich um und stehe wieder in Worgen einen Wond aufsteigen: ber Wond ist der Bürge der Sonne, wie die Hossung die Bürgin der Seligkeit. — Aber komm nun bald zu Deinem Biktor und zu Deinem Bruder

3. B.

Enbe bes britten Banbchens.

## Blumen-, Frucht- und Dornenstucke;

ober

# Chestand, Cod und Hochzeit

Dee

Armenabbotaten

F. St. Siebenfas.

Viertes Bandchen.

#### Intelligenzblatt der Blumenftude.

"Jo bitte meine Lefer um Erlaubniß, ober um Berzeihung, baß ich hier etwas bruden laffe, bas fie alle nichts angeht — ausgenommen ben einzigen Lefer, ber unter bem Namen Septimus Fixlein ben 23ften Mai 1796 aus Scheerau an mich geschrieben hat. — —

Bu guter Septimus! 3ch bitte Dich febr, fdreibe mir Deinen mahren Namen; benn bier auf bem offenen Meere ber Welt, mitten unter hundert Schiffen, fann ich Die nicht burch bas Sprachrohr ber Preffe bas jufdreien, mas ich Dir viel lieber nabe an Deinem Ungeficht und an Deiner Bruft guftuftern mochte. Abme bem größten Benins immer nach, aber nur nicht in ber Unfichtbarfeit. mabrer Rame fiort ja unfer Berbaltnif nicht. - Der Dantel ber Liebe bebedet alle Bebler; aber foll benn er felver bebedet bleiben wie ein Fehler? - Schreibe mir wenigstens mit Deiner Banbidrift irgend eine Abreffe, unter ber ich ficher einige Borte meiner Seele por Dich bringen fann. -Fragft Du aber nichts nach meinem Intelligenzblatt, und bleibft Du immer eingehüllet : fo nimm bier meinen Dank für alle Beichen Deiner iconen Geele an - Dein Leben febre fich wie eine Welt in fanftem Wechsel, bald dem Sonnenlicht ber Birflichfeit, balb bem Monbidein ber Dichtfunft

, zu — und in allen Deinen Wolfen fei nur Abenbroth ober ein Regenbogen und kein Gewitter — und wenn Du frohlich bift, so erinnere Dich Dein Genius an ben 23sten Mai
— und wenn Du traurig bift, so senbe Dir ein guter Mensch einen Brief voll Liebe zu, wie Du mir geschrieben, ja er schreibe sogar seinen wahren Namen barunter.

- Gof im Boigtland, ben 5. Jul. 1796.

Jean Paul Fr. Richter."

So viel stand vor zwanzig Jahren auf bem letten Blatte ber ersten Ausgabe bieser Geschichte. Diese Zeilen könnten so gut wie mehre andere aus ber zweiten wegbleiben und untersinken; aber es ist ein so triftiger Grund zum Oben-bleiben vorhanden, daß sie vielmehr in allen den unzähligen kunstigen Auslagen vornen im vierten Bändchen voranschwimmen sollen; und dieser Grund ist blos, weil der Septimus Kixle in niemand anders gewesen als der alte — Gleim, dem ich als einem Unbekannten mit jenen Zeilen für ein meiner damaligen Dürstigkeit angemessenes Gelogeschenk habe danken wollen. Später lernte ich diesen ächten Ur= und Groß= Deutschen näher kennen, von Angesicht zu Angesicht, wie von That zu That; — und ich sehne mich herzlich nach den Stellen in meiner Lebensbeschreibung, wo ich seiner länger gedenken kann †).

Bayreuth, en 7. Marg 1818.

<sup>†)</sup> Siehe Wahrheit aus Jean Paul's Leben, 3ter Banb, p. 38 ff. u. 112.

### Funfzehntes Rapitel.

Rosa von Meyern — Nachstänge und Nachweben ber schönften Nacht — Briefe Nataliens und Firmians — Tischreben Leibgebers.

2Beun man in einer feuchtwarmen, geftirnten Lengnacht ben Arbeitern in einem Steinfalzbergwerf ihr breites Wetterbach von Erbe über ben Ropf abhobe, und fie fo ploglich aus ihrem lichtervollen engen Reller in ben bunfeln weiten Schlaffaal ber Natur, und aus ber unterirbischen Stille in bas Weben und Duften und Raufchen bes Fruhlings berausftellte; fo maren fle gerade in - Fixmians Fall, beffen bisber verschloffenen, ftillen, bellen Geift bie vorige Nacht auf einmal mit neuen Schmerzen und Freuben und mit einer neuen Welt gewaltsam aus einander getrieben und verdunkelt Beinrich beobachtete über biefe Macht ein febr rebenbes Stillichweigen, und Firmian verrieth fich umgefehrt burch ein ftummes Jagen nach Reben. Er mochte bie Klügel, bie fich gestern zum erftenmal feucht außer ber Burbe ausgebehnet hatten, zusammenlegen wie er wollte, fie blieben immer langer als bie Flügelbeden. Es wurb' am Enbe Leibgebern läftig und fcmul; fie maren fcon geftern fcmeigend nach Bapreuth und ins Bette gegangen, und er wurde mube, wenn er bie vielen Salbicatten und Salbfarben überzählte, Die erft

alle aufzutragen waren, bevor man vier tapfere, breite Striche am Gemalbe ber Racht thun fonnte.

Nichts ift wol mehr zu beflagen, als bag mir nicht alle ju einerlei Beit ben Reichhuften haben - ober Werthers Leiden, ober 21 Jahre, ober 61 - ober hypochonorische Anfalle - ober honigmonate - ober Modierfpiele: - wie wurden wir, als Choriften beffelben Freuden - ober Trauerober Buften - Tutti, unfern Buftand in bem fremben finden und ertragen, und bem andern alles vergeben, worin er uns gleicht. Jest hingegen, wo ber eine zwar beute huftet, aber ber andere erft morgen - bas Simultan = und Compagnie= buften nach bem Rangelliebe in ben Schweigerfirchen ausge= nommen - ba ber eine bie Tangftunden besucht, wenn ber andere ben Anieftunden in Konventifeln obliegt - ba bas Diaboen bes einen Batere über bem Taufbeden bangt, und in berfelben Minute ber Junge bes andern auf Seilen über bem furgen Grabe; jest da bas Schicffal gum Grundton unfere Bergens in ben Bergen um uns frembe Tonarten, ober boch übermäßige Sexten, große Septimen, fleine Sefunden greift; jest, bei biefem allgemeinen Mangel bes Unifono und ber Garmonie, ift nichts zu erwarten als freischenbes Ragen-Charivari, und nichts zu munichen als boch einiges Barveggieren, wenn nicht Melobie.

Leibgeber ergriff als einen Genkel ber Rebe, ober als einen Bumpenschwengel, um brei Tropfen aus bem Gerzen zu brücken, Firmians hand und umarmte fie mit allen Fingern fanft und warm. Er that gleichgültige Fragen nach ben heutigen Luftgängen und Luftreisen; aber er hatte nicht voraussgesehen, daß ihn ber Druck ber hand tiefer in die Verlegenheit senken werde; benn er mußte nun (vas konnte man sobern) eben sowol über die Hand, als über die Zunge regieren, und er konnte die fremde hand nicht Knall und Fall

fortschilden, sondern mußte sie in einem allmäligen diminwendo des Drucks entlassen. Gine folde Ausmerksamkeit auf Gefühle macht' ihn schamroth und toll; ja er hätte meine Beschreibung davon ins Veuer geworfen; — ich habe Nacherichten, daß er nicht einmal bei Weibern, die doch das Herz (vas Wort nämlich) immer auf der Junge haben wie einen heraussteigenden glodulus hystericus, dieses Wort auszusprechen vermochte: "es ist (fagt' er) der Gießhals und der "Augelzieher ihres Gerzens selber; es ist der Ball an ihrem "Tächer-Rappier, und für mich eine Giftlugel, eine Bech"fugel für den Bel zu Babel."

Auf einmal entsprang feine Band aus bem fugen Berfonalarreft: er nahm but und Stod und plauberte beraus: "ich sehe, Du bift so einfältig wie ich: instanter, instantius, "instantissime, mit brei Worten: baft Du es ibr gefagt "wegen ber Wittmenkaffe? Rur Ja und Rein! 3ch fabre "fogleich zur Thur binaus." Siebentas marf noch fcneiler alle Rachrichten auf einmal bervor, um auf immer von jeder frei zu fein: "fie tritt gewiß binein. 3ch bab' ibr nichts "gefagt, und fann nicht. Du faunft ihr's leichtlich fagen. "Du mußt auch. 3ch fomme nicht mehr in Fantaisie. Und "Nachmittage, Beinrich, wollen wir uns recht erluftigen, "unfer Lebensspiel foll ein flingenbes fein - an unfern Be-"balharfen fteben ja bie Erhöhtritte für Freubentone noch "alle, und wir tonnen barauf treten." Beinrich fam wieber gu fich und fagte fortgebenb: "am menschlichen Inftrument "find die Cremonefer Saiten aus lebendigem Bedarm ge-"brebt, und die Bruft ift nur ber Refonangboden, und ber "Ropf vollente ber Dampfer." -

Die Einfamteit lag wie eine schone Gegend um unsern Freund, alle verirte, verjagte Echo's konnten zu ihm her- über gelangen, und er konnte fic auf bem aus 12 Stunden

gewebten Blor, ber fich vor bem iconften biftorifden Gemalbe feines Lebens auffvannte, bas Bemalbe gitternb nachzeichnen mit Rreibe, und tausendmal nachzeichnen. — Aber ben Befuch ber iconen, immer weiter aufblübenben Fantaisie mußte er fich verwehren, um nicht mit einem leben-Digen Baun Ratalien biefes Blumenthal zu verriegeln. Er mußte für feine Benuffe Entbehrungen nachzahlen. Reize ber Stadt und ihrer Nachbarichaft behielten ihre bunte Bulfe und verloren ihren fugen Rern; alles glich fur ibn einem Deffertauffat, über beffen glafernen Boben man in ben vorigen Beiten buntes Buder-Bulver ftreuete, und ben in ben jetigen nur farbiger Sand grundiert, mehr zum Stippen, als zum Rauen tauglich. Alle feine hoffnungen, alle Bluten und Fruchte feines Lebens wuchsen und reiften nun, gleich unfern bobern, wie bie ber unterirbifchen Blatterbse \*) - unter ber Erbe, ich meine in bem Schein-Grabe. in bas er geben wollte. Wie wenig hatt' er, und wie viel! Sein Fuß fand auf verborrten, ftechenben Rofenftoden, fein Auge fab rund um bie elyfischen Felber feiner Bufunft beborntes Strauchwert, borftiges Bestrippe und einen aus feinem Grab gemachten Wall gezogen; fein ganges Leipziger Rofenthal ichrantte fich auf bas grune Rofenftochen ein, bas unaufgeblüht von Nataliens Bergen an feines verpflangt worden. — Und wie viel hatt' er boch! Bon Natalie ein Bergifmeinnicht feines gangen Lebens - bas gefchenkte feibne war nur bie Rinbe bes immer blubenben; - einen Seelenfruhling, ben er endlich nach fo vielen Fruhlingen erlebt, ben, jum erftenmale von einem weiblichen Wefen fo geliebt

<sup>\*)</sup> Die Rlatterbse hat zwar über ber Erbe einige Blumen und Früchte, aber unter ihr die meisten, obwol weiße. Linne, Abhandlung von der bewohnten Erbe,

gu werben, wie ibm bunbert Traume und Dichter an anbern porgemalt. - Aus ber alten papiernen Rumpelfammer ber Aften und Bucher auf einmal ben Schritt in bie frifcharune blumenvolle Schäferwelt ber Liebe zu thun, zum erftenmale eine folche Liebe nicht nur zu erhalten, fonbern auch einen folden Scheibe-Ruß wie eine Sonne in ein ganges Leben mitzunehmen und mit ihm es burchzuwarmen - Dieg war Seligfeit für einen Rreugträger ber Bergangenheit! Roch bagu tonnt' er gang bingegeben fich von ben iconen Wellen biefes Barabiefesfluffes zieben und treiben laffen, ba er Ratalien nicht zu befigen, nicht einmal zu feben vermochte. In Lenetten batt' er feine Natalie geliebt, wie in biefer feine Lenette; feine eheliche Liebe mar ein profaischer Commertag ber Ernte und Schwüle, und bie jetige eine poetische Lengnacht mit Bluten und Sternen, und feine neue Welt war bem Ramen ihrer Schöpfung-Stätte, ber Fantaisie, abnlich. Er verbarg fich nicht, bag er - ba er Ratalien vorzufterben fich entschieben - in ibr ja nur eine Abgeschiebene liebe als ein Abgeschiebener; ja als ein noch Lebenber eigentlich nur eine für ihn icon verflärte Bergangene - und er that frei bie Frage an fich, ob er nicht biefe in bie Bergangenheit gerudte Ratalie fo aut und fo feurig lieben burfe, als irgend eine langft in eine noch fernere Bergangenheit geflogene, bie Beloife eines Abalarbs ober eines St. Breur, ober eine Dichters Laura, ober Werthers Lotte, für welche er nicht einmal fo im Ernfte ftarb wie Berther?

Seinem Freunde Leibgeber war er mit aller Anstrengung nicht mehr zu sagen im Stande als: "Du mußt recht "von ihr geliebt worden sein, von dieser seltenen Seele, benn "blos der Aehnlichkeit mit Dir darf ich ihre himmlische "Güte für mich zuschreiben, ich, der ich sonst so wenig gleich "sehe und nirgends Glück bei Weibern gemacht." Leibgeber

und fogleich er felber hinterbrein lächelte über feine fast eins fältige Wendung; aber welcher Liebhaber ift nicht mahrend feines Maies ein mahres gutes lebendiges Schaf?

Leibgeber fam balb wieber in ben Bafthof mit ber Rachricht gurud, bag er bie Englanderin auf Fantaisie habe fahren feben. Firmian war recht - frob barüber: fie machte ihm feinen Borfat noch leichter, fich aus bem gangen Freubenbezirfe auszuschließen. Denn fie mar bie Tochter bes Babuger Grafen und burfte alfo ben Armenabbotaten, ben fie einmal für Leibgebern halten follte, jest nicht erblicen. Beinrich aber botauifierte febe Stunde bes Sages braugen im Bluten = Abbang von Fantaisie, um mit feinen botani= fchen Cuchglafern (mit feinen Augen) meniger Blumen als bie Blumengottin auszuspuren und auszufragen. Aber es mar an feine Botterericheinung gu benten. Ad! bie vermunbete Natalie hatte fo viele Urfachen, fich von ben Ruinen ihrer ichonften Stunden entfernt zu halten und bie überblubte Brandflatte zu flieben, mo ihr ber begegnen tonnte, ben fle nie mehr feben wollte! -

Einige Tage barauf beehrte ber Benner Rosa von Mehern die Tischgesellschaft in ber Sonne mit der seinigen. . . Benn die Zeitrechnungen des Berfassers nicht ganz trügen: fo speisete er damals selber mit am Tische; ich erinnere mich aber der zwei Abvokaten nur dunkel, und des Benners gar nicht, weil Festhasen seiner Art ein eisernes Bieh, und weil ganze Wildbahnen und Thierspitäler davon zu bekommen sind. Ich din mehr als einmal auf Bersonen lebendig gestoßen, die ich nachber von ter Glaze dis auf die Sohle abgebosselt und in meinem biographischen Wachssigurenkabinet herumgeführt habe; ich wünsche aber, ich wüßte — es. hälse dem Flor meines biographischen Fabrikwesens in etwas auf — es allezeit voraus, welchen ich gerade unter den an-

wesenben Leuten, womit ich effe ober reite, abkonterseien werbe. 3ch würbe tausend winzige Personalten einsammeln und in mein Briefgewölbe niederlegen können; so aber bin ich zuweilen genöthigt (ich läugn' es nicht), kleinere Bestimmungen — z. B. ob etwas um 6 ober 7 Uhr vorging — geradezu herzulügen, wenn mich alle Dokumente und Zeugen werlassen. Es ist daher moralisch gewiß, daß, hätten an demselben Morgen noch drei andere Autoren sich mit mir niedergesetzt, um Siebenkäsens Chestand, aus denselben gesschichtlichen Gulfquellen, der Welt zu geben, daß wir vier, bei aller Wahrheitliebe, eben so verschiedene Familiengeschichten geliefert hätten, als wir von den 4 Evangelisten schon wirklich in Händen haben; so daß unserem Tetrachord nur mit einer Harmonie der Evangelisten wäre nachzuhelsen gewesen, wie mit einer Stimmpfeise.

Mebern af, wie gesagt, in ber Sonne. Er fagte bem Armenabvotaten mit einem Triumph, ber etwas von einer Drohung annahm, bag er morgen gurudreise in bie Reichsftabt. Er that eitler als je; mahrscheinlich hatt' er funfzig Babreutherinnen feine eheliche Band verheißen, als war' er ber Riefe Briareus mit 50 Ringfingern an 100 Sanben. Er mar auf Mabden, wie Ragen auf Marum verum, erpicht, baber jene Blumen und biefes Rraut von ben Befigern mit Drahtgittern überbauet werben. Wenn folche Wildfcugen, die überall Sagdfolge und Roppeljagd ausüben, von Beiftlichen mit biden Cheringen lebenbig auf ein Wilb geschmiebet werben, bas mit ihnen burch jebes Didicht rennt, bis fie verbluten: fo fdreiben uns menschenfreundliche Wodenblatter, die Strafe fei zu hart; - allerdings ift fie es für bas unichulbige - Bilo.

Digitized by Google

Den andern Tag ließ Rosa wirklich beim Abvokaten fragen: ob er nichts an seine Frau bestellen solle; er reise zu ihr.

Natalie blieb unsichtbar. — Alles, was Firmian von ihr zu sehen befam, war ein Brief an sie, ben er aus bem Postbeutel schütten sah, als er täglich nach einem von seiner Frau nachfragte. Bu einem Billet brauchte Lenette vielleicht nicht mehr Stunden, als Isofrates Jahre zu seiner Lobrede auf die Athener bedurste; nicht mehr, sondern gerade 10. Der Brief an Natalien kam, der Hand und dem Giegel zufolge, vom Landes (Stief-) Nater v. Blaise. Du gutes Mädchen! (bacht' er) wie wird er nun mit dem aus dem Eis seines Gerzens gegoffenen Brennspiegel den stechenden Brennpunkt langsam um alle Wunden deiner Seele führen! Wie viele verdeckte Ihränen wirst du vergießen, die niemand zählt; und du hast keine Hand mehr, die sie trocknet und bedeckt, außer beiner!

An einem blauen Nachmittage ging er allein in ben einzigen für ihn nicht zugesperrten Luftgarten, in die Eromitage. Ueberall begegneten ihm Erinnerungen, aber nur schmerzlich-süße, siberall hatte er da verloren, oder hingegeben, Leben und herz, und hatte von der Einstedelei sich ihrem Namen gemäß zum Einsteder machen lassen. Konnt' er die große dunkle Stelle vergessen, wo er neben dem kniesenden Breunde und vor der untergehenden Sonne zu sterben geschworen und sich von seiner Gattin und seiner Bekanntenswelt zu scheiden versprochen?

Er hatte ben Luftort verlaffen, bas Angesicht nach ber finkenben Sonne gerichtet, die mit ihren fast wagrechten Flammen die Aussicht verbauete, und zog nun die Stadt im Bogen weit vorüber, immer mehr nach Abend bis in die Straße nach Fantaisie dahin. Er sah mit einem bewegten

Bergen bem fanft auflobernben Beftirne nach, bas gleichsam in die glühenden Roblen von Wolfen gerbrockelnd in jene Bernen hinabzufallen fchien, mo feine vermaifete Lenette mit bem Angeficht voll Abenbroth in bem verftummten Bimmer ftand. "Ach, gute, gute Lenette, (rief es in ibm) warum "fann ich bich nicht jest, in biefem Gben, an biefem vollen "weichen Bergen, felig gerbruden - ach, bier wurd' ich bir "lieber vergeben und bich fconer lieben!" - Du gute Matur voll unendlicher Liebe bift es ja, bie in une bie Entfernung ber Rorper in Annaberung ber Seelen vermanbelt; bu bift es, bie vor une, wenn wir uns an fernen Orten recht innig freuen, Die freundlichen Bilber aller berer, bie wir verlaffen mußten, wie holbe Tone und Jahre vorüberführt, und bu breiteft unfere Arme nach ben Wolken aus, welche über bie Berge berfliegen, binter benen unfere Theuersten leben! Go öffnet fich bas abgetrennte Berg bem fernen, wie fich die Blumen, die fich vor ber Sonne aufthun, auch an ben Sagen, mo bas Bewolf zwischen beibe tritt, aus einander falten. - Der Glang lofc aus, nur bie blutige Spur ber gefallnen Sonne ftand im Blau, bie Erbe trat bober mit ben Garten bervor - und Firmian fab auf einmal nabe an fich bas grunenbe Tempethal +) ber Fantaisie, übergoffen von rother Bolfen = und von weißer Bluten = Cominte, vor fich fcmanfen und raufden; aber ein Engel ftand aus bem himmel mit bem Schwerte eines funtelnden Wolfenftreife bavor und fagte: geb' bier nicht ein; tennft bu bas Parabies, aus bem bu gegangen bift?

Firmian fehrte um, lehnte fich im Gellbunkel bes Fruh= lings an bie Ralkwand bes erften bapreuthischen Saufes,

<sup>†)</sup> Tempelihal 1818; Glyfium 1796.

um bie Bunbenmale feiner Augen auszuheilen und vor feinem Freunde mit teinen Beiden zu erfcheinen, bie vielleicht erft zu erflaren maren. Aber Leibgeber mar nicht ba; feboch etwas unerwartetes, ein Blattchen an biefen von Ratalie. 36r. bie ibr's empfindet ober betrauert, bag immer und ewig eine Mofisbede, ein Altargelanber, ein Befangnifigitter, aus Rorper und Erbe gemacht, gwischen Seel' und Seele gezogen ift, ihr fonnt es nicht verbammen, bag ber arme, gerührte, einsame Freund ungesehen bas falte Blatt an ben beißen Mund, an bas gitternbe Berg anprefite. Wahrlich, für bie Seele ift feber Rorper, fogar ber menfchliche, nur bie Reliquie eines unfichtbaren Beiftes und nicht etwa ber Brief, ben bu fuffeft; auch bie Band, bie ihn fcbrieb, ift wie ber Mund, beffen Rug bich mit ber Mabe einer Bereinigung taufchet, nur bas fichtbare von einem boben ober theuern Wefen gebeiligte Beichen, und Die Täufdungen unterscheiben fich nur in ihrer Gußigfeit.

Leibgeber fam an; rif es auf, las es vor:

"Morgen um 5 Uhr liegt Ihre fcone Stabt binter "meinem Rufen. 3ch gebe nach Schraplau. 3ch batte "nicht, o theurer Freund, aus biefem holben Thale weichen "fonnen, ohne noch einmal vor Sie mit ber Berficherung "meiner langften Freundschaft und mit bem Dante und "Buniche ber Ihrigen zu fommen. 3ch wurde gern von "Ihnen auf eine lebenbigere Art, als auf biefe, Abicbieb "genommen haben; aber bas lange Trennen von meiner brit-"tischen Freundin ift noch nicht vorüber, und ich habe fest "ihre Bunfche, wie vorher meine, ju befampfen, um mich "in meine burgerliche Ginsamfeit zu begraben ober vielmehr "zu flüchten. Mit Freuden und Schmerzen hat mich ber "icone Frühling verwundet; boch bleibt mein Berg wie "Cramnere feines - wenn ich fo fremt veraleichen barf -

"in der Afche des Reftes auf dem Scheiterhausen einsam"undersehrt für meine Geliebten. — Aber Ihnen geh' es
"wohl, wohl! Und besser, als es mir, einem Weibe, je
"gehen kann. Ihnen kann das Geschick nicht viel nehmen,
"ja nicht einmal geben; auf allen Wassersällen liegen Ihnen
"lachende ewige Regenbogen; aber die Regenwolsen des
"weiblichen Gerzens färben sich spat und erst, wenn sie
"lange getropft, mit dem wehmuthigen heitern Bogen, den
"die Erinnerung an ihnen erleuchtet. — Ihr Freund ist
"gewiß noch bei Ihnen! — Drücken Sie ihn seurig an Ihr
"Gerz und sagen ihm, alles, was ihm Ihres wünscht und
"gibt, wünscht meines ihm; und nie wird er und sein Ge"liebter von mir vergessen. Ewig

#### Ihre Natalie."

Firmian hatte fich unter ber Borlesung mit bem gegen ben Abendhimmel gekehrten Geficht voll Thranen auf bas Benfter geftüst. Beinrich griff mit freundschaftlicher Feinheit feiner Antwort vor und fagte, ibn ansehend: "Ja, biese Ra-"talie ift wirklich gut und taufendmal beffer als taufend "anbere, aber ich laffe mich rabern von ihrem eignen Wagen, "paff' ich ihr nicht morgen um 4 Uhr auf und fete mich "bicht neben fie: wahrlich! 3ch muß ihre Ohren faffen und "füllen, ober meine find langer, als bie an einem Glephan-"ten, ber feine zu Bliegenwebeln gebraucht." - "Thu' es, "lieber Beinrich," (fagte Firmian mit ber heiterften Stimme, bie aus ber zugepreßten Reble zu ziehen war) - "ich will "Dir brei Beilen mitgeben, um nur etwas einzubringen, ba "ich fie nie mehr feben barf." - Es gibt eine lyrische Aruntenheit bes Bergens, worin man teine Briefe fcreiben follte, weil nach 50 Jahren Leute barüber gerathen fonnen

benen bas herz und bie Trunkenheit zugleich abgeht. Firs mian schrieb benn boch, und siegelte nichts; und Leibgeber has nichts.

"Ich sage zu Ihnen: lebe auch wohl! Aber ich kann nicht sagen: vergiß mich nicht! D vergiß mein! Mur mir laß bas Vergißmeinnicht, bas ich bekommen. — Der himmel ist vorüber, aber bas Sterben nicht. Meines kommt balb; und für dieses nur thu' ich und noch stärker mein Leibgeber eine Bitte an Sie, aber eine so seltsame; — Natalie, schlage sie ihm — nicht ab. Deine Seele hat ihren Stand hoch über weiblichen Seelen, welche jede Sonderbarkeit erschreckt und verwirrt; Du darsit wagen; Du wagst nie Dein großes herz und Glück. — So hab' ich benn an jenem Abende zum letztenmale gesprochen und am hentigen zum letztenmale geschrieben. Aber die Ewigkeit bleibt mir und Dir!

₹. €."

Er schlief die ganze Nacht nur träumend, um Leibgebers Wecker zu sein. Aber um 3 Uhr Morgens stand dieser
schon als Briefträger und Requetenmeister unter einer Ricsenlinde, deren Sängebette mit einer schlafenden Welt über
die Allee hineinsant, wodurch Natalie kommen mußte. Firmian spielte in seinem Bette Beinrichs Rolle des Wartens
nach und sagte immer zu sich: jest wird sie von der Brittin
Abschied nehmen — jest einsissen — jest vor dem Baum vorbeisahren, und er wird ihr in die Zügel fallen. Er phantasierte sich
in Träume hinein, die ihn mit einem peinlichen Wirrmarr
und mit wiederholten Versagungen seiner Bitte wund stießen.
Wie viele trübe Tage werden ost, im physischen und im moralischen Wetter, von einer einzigen sternhellen Nacht gebo-

ren! — Endlich träumte ihn, fie reich' ihm aus ihrem herrollenden Wagen die hand, mit weinenden Augen und mit
dem grünen Rosenzweige vor der Bruft, und sage leise: "ich
sage doch Rein! Burd' ich benn lange leben, wenn Du
gestorben wärest?" — Sie drückte seine hand so start, daß
er erwachte; aber der Druck währte fort, und vor ihm stand
ber helle Tag, und sein heller Freund und sagte: "Sie hat
"Ja gesagt; aber Du hast fest geschlasen."

Bei einem Baare, ergabite er, batt' er fie bervaffet, Sie war mit ihrem Antleiben und Abreifen ichneller fertig geworben, als andere mit ihrem Ausfleiben und Antommen. Ein bethaueter Rosenaft, beffen Blatter mehr ftachen als feine Dornen, lag an ihrem Bergen, und ihre Augen batte ber lange Abschied roth gefarbt. Sie empfing ibn liebreich und freudig, obwol erfchroden und bordenb. Er gab ihr querft, als Bollmacht, Firmians offnen Brief. 3br brennenbes Auge glübte noch einmal unter zwei großen Tropfen. und fie fragte: "und was foll ich benn thun?" - "Richts." fagte Leibgeber, fünftlich zwischen Scherz und Ernft, "Sie "follen blos leiben, bag Gie von ber preugifchen Raffe, fo-"balb er geftorben ift, jebes Jahr an feinen Sob erinnert "werben, als maren Gie feine Bittme." - Rein, fagte fie gebebnt mit einem Tone, hinter bem aber nur ein Romma auftritt, und fein Bunftum. Er wieberholte Bitten und Grunde und feste bagu: "nur menigftens meinetwegen thun "Gie es, ich fann es nicht feben, wenn er eine hoffnung "ober einen Bunfch berliert; er ift ohnehin ein Tangbar, ben "ber Barenführer, ber Staat, im Winter fortzutangen gwingt, "obne Winterschlaf; - ich bingegen bringe bie Tagen felten "aus bem Daul und fauge beständig. Er bat bie gange "Racht gewacht, um mich aufzuweden, und gablt nun gu "baufe jebe Minute." - Gie überlas ben Brief noch einmal

bon einem Buchkaben gum anbern. Er beftanb auf feinem Enticheibespruch, fonbern zwirnte ein anberes Gefprach aus bem Morgen, aus ber Reife und aus Schraplau gufammen. Der Morgen batte icon binter Bapreuth feine Reuerfaulen aufgerichtet, bie Stabt trat mit immer mehren Rauchfäulen beran; er mußte in wenigen Minuten vom Bagen berab. "Leben Gie mobl, (fagte et im fanfteften Tone, mit Ginem Buß im Wagenfußtritte bangenb) Ihre Bufunft ahme ben Tag um und nach und werbe immer beller. — Und nun, welches lette Wort geben Sie mir an meinen guten, theuern, geliebten Firmian mit?" - (3ch will nachber eine Bemerfung machen). Sie jog ben Reiseffor wie einen Borbang bes ausgespielten Bubnentebens nieber und fagte eingehüllt und erflictt: "muß ich, fo muß ich. Auch bieß "fei! Aber Sie geben mir noch einen großen Schmerz mit "auf ben Beg." Allein hier fprang er berab, und ber Wagen rollte mit ber vielfach Berarmten über bie Trummer ihrer Tage dahin.

Satt' er statt bes abgequalten Ja ein Rein erhalten: er ware ihr hinter ber Stadt wieder nachgekommen und wieder als blinder Baffagier aufgeseffen.

Ich versprach oben, etwas zu bemerken: es ist bieses, baß die Freundschaft ober Liebe, die ein Mäbchen für einen Jüngling hat, durch die Freundschaft, die sie swischen ihm und seinen Freunden wahrnimmt, unter unsern Augen wächst, und solche polypenartig in ihre Substanz verwendet. Daher hatte Leibgeber aus Instinkt die seinige wärmer offenbart. Und Liebhabern hingegen wird dergleichen elektrische Belegung, oder magnetische Bewassnung unserer Liebe durch die Freundschaft, die wir zwischen unserer Geliebten und ihrer Freundin bemerken, nur selten bescheert, so sehr auch durch die Bemerkung unsere Flamme wüchse; alles, was und zu-

fället, ift ber Anblid, bag unfere Geliebte unsertwegen gegen alle anbere Meniden erftarret und ibnen nur Gistaffen und falte Ruche prafentiert, um uns einen befto feurigern Liebetrant zu fochen. Aber bie Dethobe, bas Berg, wie ben Wein, baburch geistiger, farter und feuriger zu machen, bag man es um ben Siedpunkt berum eingefrieren läffet, fann wol einer blinben, eigenfüchtigen, aber nie einer bellen, menfchenfreundlichen Geele gefallen. Wenigftens betennt ber Berfaffer biefes, bag er, wenn er im Spiegel ober im Baffer erfah, bag ber Janustopf, ber vor ibm auf bem einen Geficht liebend zerfloß, fich auf bem abgefehrten baffend gegen bie gange Erbe verzog - er bekennt, bag er auf ber Stelle ein ober ein paar folder feindfeliger Befichter felber nachgefcnitten babe gegen ben Janustopf. - Berlaumben, fchelten, baffen follte ein Dabden, bes Abflichs balber, wenige ftens fo lange nicht, als es liebt; ift es Sausmutter, bat es Rinber und Minber und Maabe, fo wird obnebin fein billiger Mann gegen maßiges Ergrimmen und gegen ein befebeibenes Schmaben etwas haben. -

Ratalie hatte aus vielen Gründen in den sonderbaren Antrag gewilligt; weil er eben sonderbar war — weil serner der Name "Wittwe" für ihr schwärmendes herz noch immer ein Trauerband zwischen ihr und Firmian zusammenwebte, das sich reizend und phantastisch um den Austritt und den Eid jener nächtlichen Trennung schlang — weil sie heute von einer Empsindung zur andern gestiegen war und nun in der Sohe schwindelte — weil sie uneigennügig ohne Gränzen war, und mithin nach dem möglichen Schein des Gigennunges wenig fragte — und weil sie endlich überhaupt nach dem Scheinen und dem Urtheilen darüber weniger fragte, als wol ein Mänchen darf.

Leibgeber ftredte nach bem Erreichen aller feiner Biele nur einen freudigen langen Bobiafalichein aus; Giebentas marf feinen Trauer = Nachtschatten nicht binein, fondern einen Salbichatten. Dur jest aber mar er unvermögent, Die beiben Luftgegenden Babreuths, Eremitage und Fantaisie, ju befuchen, welche für ibn herfulaneum und Bortici maren. Und über lettes mußt' er ja obnebin bei feiner Abreife gieben und ba manches Verfunfne wieber ausgraben. Diefes wollte er nicht lange binausseten, ba nicht nur bie Luna untergegangen mar, welche von ihrem himmel auf alle weißen Blumen und Bluten bes Frublings einen neuen Gilberfchein geworfen, fondern weil auch Leibgeber fein Memento-mori-Tobtenfopf mar, ber obne Bunge und Lippe immer beutlich fagte: man erinnere fich, bag man fterben muß - in Rubschnappel - zum Spaß. Leibgebers Berg brannte nach außen in die Weite, und bie Flammen feines Walbbranbes wollten auf Alpen, auf Infeln, in Refibengftabten ungebunben umber ichienen und fvielen; ber Aftenwafferichat in Babus, biefes papierne Barabe- und Bochenbette ber Juftig lit de justice - mare für ibn ein fcmeres, bumpfes Siechbette gewesen, mit welchem die Leute fonft ben auf ibm erliegenden Waffericheuen gulett felber erfticten aus Mitleib. Freilid fonnte eine fleine Stabt ibn fo wenig ausfteben, als er fie; benn verfteben fonnte fie ibn noch" weniger. Sagen ja fogar im größern Bapreuth an ber Wirths-Safel in bet Sonne mehre Juftigfommiffarien (ich habe bie Sache aus ihrem Deunde felber), welche feine Safelrebe (im 12ten Ravitel) über bie ben Fürften fo fcweren Balingeneffen bon Rronpringen für eine formliche Satire auf einen lebenben Marfarafen angeseben, inbeg er bei allen Gatiren auf niemand anders zielte, als auf fammtliche Menichen zugleich. Freilich, wie unbesonnen führte er fich nicht in ben elenben

8 Jagen, bie er in unferem Gof im Boigtlanbe berbrachte. auf öffentlichem Martte auf? QBollen mir's nicht alaubhafte Barister - wie bie alten Boigtlanber zu Cafare Beiten nach einigen biegen, nach anbern aber Rarister - bezeugen, bag er in ben beften Rleibern neben bem Rathbaufe Bergamottebirnen, und in ber Brobbant Bebadnes bagu öffentlich eingefauft? Und haben ihm nicht Naristerinnen nachgeseben. Die beschmoren wollen, bag er befagtes Speifopfer - ba bod Stallfütterung allgemein empfoblen wird - im Freien verzehrt babe, als mar' er ein Furft, und im Beben, als war' er eine romifche Armee? - Man bat Beugen, bie mit ibm gewalzt, bag er Dastenballen in Schlafrod und Febermune beigewohnt, und bag er beibe fcon ben gangen Lag im Ernft getragen, eb' er fie jum Spage Abenbs anbehalten. Ein nicht unberftanbiger Rarisfer voll Memorie, ber nicht wußte, bag ich ben Mann unter meinen biftorischen Ganben batte, ging mit folgenden frechen Reben Leibgebers beraus: "jeber Menich fei ein geborner Bedant. — Benige bangen nad, faft alle por bem Tobe in verbammten Retten, ein Freimann bezeichne baber in ben meiften ganbern nur einen Brofos ober auch einen Scharfrichter - Thorbeit als Thorbeit fei ernfthaft, man verübe baber fo lange bie tleinfte, als man icherze. - Er balte ben Beift, ber ichaffend auf ber Dinte ber Rollegien fcwebe, wie bei Dofes auf ben Baffern, mit vielen Rirchenbatern fur Binb. - In feinen Angen feien bie ehrwürdigen Rongilien, Ronferengen, Deputagionen, Geffionen, Brogeffionen im Grunde nicht obne alles tomifche Salz, als ernfthafte Parobien eines fteifen leeren Ernftes betrachtet, um fo mehr, ba nur meiftens einer unter ber Compagnie (ober gar feine Frau) eigentlich referiere, votiere, bezidiere, regiere, indeg bas muftifche corpus selber mehr mur zum Scherze an bem grunen Sesilontische verierend angebracht sei; so hänge zwar an Flotenuhren außen ein Flotenspieler angeschraubt, bessen Finger auf der kurzen aus dem Mind wachsenden Flote auf - und niedertreten, so daß Kinder über die Talente des hölzernen Quanges außer sich gerathen; inzwischen wissen alle Uhrmacher, daß innen eine eingebauete Walze gehe und mit ihren Stiften verstedte Floten anspiele." — Ich antwortete: solche Reden verrathen sehr einen frechen und vielleicht spöttischen Werschen. Es wäre wol zu wünschen, jeder könnt' es dem Wersassen diese nachthun, der hier die Narisker auszuschern im Stande ist, ihn, wenn sie können, eines Schrittes oder Wortes zu zeihen, das satirtich, oder nicht genau nach dem Out- und Gaubenstod eines pays coutumier gesormet gewessen; er verlangt freien Widerspruch, wenn er lügt. —

Gin Briefchen war bie Burfichaufel, bie ben Armenabpotaten am andern Tage aus Bapreuth fortwarf, namlich eines vom Grafen ju Babut, ber Leibgebere faltes Fiebet und Talg = Mussehen freundschaftlich bedauerte und qugleich ben ichnellern Regierantrit bes Infpeftorats bestellete. Diefes Blattchen legte fich an-Siebentas als Flughaut an, womit er feinem icheinbaren Rotons = Grabe queilte, um baraus als frischer Infvettor aufzufliegen. Im nachften Rabitel fehrt er um und raumt Die fcone Stadt. nimmt er noch bei Leibgebern, beffen Rolle ihm zuftirbt, im Silhouetten-Schneiden Privatftunden. Der Schneider-Meifter und Mentor in ber Scheere that biebel nichts, was burch mich auf die Rachwelt zu kommen verdiente, als bas, wovon ich in meinen Belegen fein Wort antreffe, mas ich aber aus bem Munbe bes G. Feldmanns, Bafthof-Inhabers, felber habe, ber gerade an ber Tafel vorschnitt, als es vorfiel. Es war nichts, als bag ein Frember vor ber Wirthstafel ftand und unter mehren Lifchgenoffen auch ben Gilhouetten - 3mpropisatore Leibgeber ausschnitt in Schattenpapier. Diefer erfah es und ichuitt unter ber Sand und unter bem Tellertuche feinerfeits ben Supernumerartopiften bes Befichtes nach - und als biefer ben einen Rachschnitt hinreichte, langte jener ben anbern bin, fagenb: "al pari, mit gleicher Dunge bezahlend!" Der Baffagier machte übrigens außer ben Schatten = Bolgidnitten noch Luftarten; worunter ibm teine gelang als die phlogistische, die er leicht mit feiner Lunge verfertigte, und in ber er, gleich ben Bflangen, gebieh und fich farbte: fie ift einathembar und befannter unter bem Ramen "Wind," um fie von ben andern untrinkbaren phlogistischen zu unterfceiben. - 218 ber phlogistifde Windmacher, ber von Stabt gu Stabt aus bem tragbaren Ratheber feines Leibes gute Borlefungen über bie anbern Luftarten bielt . bas Dacherund Schneiverlobn und fich fortgetragen batte. fo bemerfte Beinrich nur Folgenbes:

"Reifen und bogieren zugleich follten Taufenbe; wer fich auf brei Tage einschränft, tann ficher barin über alle Daterien als außerorbentlicher Lehrer lefen, von benen er wenig verfteht. Go viel feb' ich fcon, daß fich jest überall leuchtenbe Wandelfterne um mich und andere breben, bie uns über Gleftrizitat, über Luftarten, über Magnetismus, furg, über bie Naturlehre ein fliegendes Licht zumerfen; aber bas ift nur etwas: ich will an biefem Entenflugel erftiden, wenn folde Ratheberfahrer und Rurrendlehrer (nicht Rurrenbiculer) nicht überhaupt über alles Wiffenschaftliche lefen konnen, und mit Rugen, über bie fleinften Breige besonbere. Ronnte nicht ber eine auf bas erfte Jahrhundert nach Chrifti Geburt oder aufs erfte Jahrtausend vor berfelben, weil es nicht langer ift - porlefend reifen, ich meine nämlich, foldes ben Damen und Berren in wenigen Borlefungen beibringen, ber gweite aufs zweite, ber britte aufs britte, ber 18te auf unfe-

res? Solche transzenbente Reiseavotheten für bie Seele fann ich mir gebenfen. 3ch freilich für meine Berfon bliebe babei nicht einmal, ich fündigte mich als peripatetischer Brivatbozent in ben allerfleinsten Rapiteln an - 3. B. ich wurde an durfürftlichen Gofen Unterricht über bie Bahlfapitulagion ertheilen, an altfürftlichen blos über bie Fürftenerianer exegetisch an allen Orten über ben 1. Bere im 1. B. Dofis - über ben Geefrafen - über ben Satan, ber halb biefer fein mag - über hogarths Schwangftud, mit Beigiebung einiger Bandykischen Ropfe auf Gold = und Ropfftuden über ben mahren Unterschied zwischen hippozentauren und Onogentauren, ben ber zwifden Benies und beutiden Rritifern ") am meiften aufbellet - über ben erften Baragraph von Wolf oder auch von Butter - über Ludwigs (XIV.) des Vergrößerten Leichenbier und Volkfeste unter feiner Babre — über die akademischen Freiheiten, die ein akademischer furforischer Lehrer fich außer bem Ehrenfold nehmen fann, und beren größte oft ber Thorschluß bes Borfaals ift überhaupt über alles. Go und auf biefem Wege (will es mir vortommen), wenn bobe circulating shools \*\*) fo gemein wurden wie Dorficulen, wenn bie Gelehrten (wie man boch wenigstens angefangen) als lebenbige Weberschiffe zwischen ben Stubten auf = und nieberfahren und ben Raben ber Ariabne, wenigstens ber Rebe, überall anbangen und zu etwas verweben wollten; auf einem folden Wege, wenn jebe Sonne von einer Brofeffur, nach bem Ptolomaifchen Suftem, ihr Licht felber um bie finftern, auf Galfe befeftig-

<sup>\*)</sup> Die Aehnlichfeit, die fie mit den Onogentauren haben sollen, bezieht sich wahrscheinlich auf den Reiter Bileam, der ungunftig rezensieren sollte und es boch nicht vermochte.

<sup>\*\*)</sup> Sind von Dorf ju Dorf reisende und lehrende Schulfalter in England,

ten Weltfugeln berum truge - welches mol offenbar nichts vom Ropernifanischen batte, nach welchem bie Conne auf bem Ratheber flille fteht, mitten unter ben herreifenben und umlaufenden Wanbelfternen ober Studenten - auf Diefem Wege fonnte man fich endlich einige Rechnung machen. bag aus ber Welt etwas murbe, wenigstens eine gelehrte. -Beifen murbe ber bloge Stein ber Beifen, bas Gelb, ben Thoren aber murben bie Weisen felber zu Theil, und Wiffenschaften aller Urt, und noch mehr, die Wiederherfteller ber Wiffenschaften famen auf die Beine - es gabe feinen Boben mehr ale flaffichen, worauf man mithin actern unb fechten mußte - jeber Rabenftein ware ein Binbus, jeber Nacht = und jeder Fürftenftuhl eine belphische Goble - und man follte mir bann in allen beutschen Rreisen einen Gfel zeigen. - Das folgte, wenn alle Welt auf gelehrte und lebrenbe Reisen ginge, ber Theil ber Belt freilich ausgenonmen, ber burchaus zu Saufe figen muß, wenn jemand ba fein foll, ber bort und gahlt - gleich bem point de vue, wozu man bei heerschauen oft ben Abjutanten erliefet." - -

Auf einmal fprang er auf und fagte: "wollte Gott, ich ginge einmal nach Brudenau \*). Dort auf Babezubern mare

<sup>\*)</sup> Seite 163 bes Taschenbuchs für Brunnen- und Babegafte 1794
fteht die Nachricht: daß vor Damen, während sie in den Basbewannen eingeriegelt liegen, auf den Deckeln der letzten junge Herren sitzen, um sie unter dem Wasser zu unterhalten. Das gegen kann freilich die Bernunft nichts haben — da das Wannenholz so dicht ist, wie Seide, und da in jedem Falle jede allemal in einer Hille steden muß, in der sie ohne Hille ist — aber wol das Gesühl oder die Phantaste, und zwar aus demselben Grunde, warum ein Deckbette, is Elle dick, keine so anständige und dichte Kleidung ist, als ein Florhabit für einen Ball. Sobald nicht die Unschuld der Phantasse geschonet wird: so ist keine andere weiter zu schonen; die Sinnen können weder unschuldig, noch schuldig sein.

mein Lehrftuhl und Dufenfis. Die Rauffrau, Die Ratbin. Die Landebelfrau ober beren Tochter lage als Schalthier im zugemachten Baffin und Reliquienkaften und ftedte, wie aus ihrer anbern Rleibung, nichts beraus als ben Ropf, ben ich zu bilben batte — welche Bredigten wollt' ich als Antonius von Babua erobernd ber weichen Schleie ober Sirene halten, wiewol fie mehr eine Festung mit einem Waffergraben ift! 36 fage auf ber bolgernen Gulfter ihrer feurigen, wie Bhosphor unter Baffer gehaltenen Reize und bogierte! - Bas mar' aber bas gegen ben Rugen, ben ich ftiften konnte, wenn ich mich felber in ein foldes Befted und Futteral einschöbe, und brinnen im Waffer wie eine Wafferorgel ginge, und als Alukaott meine wenigen Amtgaben an ber Schulbant auf meiner Wanne versuchte; wenn ich zwar bie Lehr = Geftus unter bem warmen Waffer machte, weil nur ber Ropf mit bem Magisterbut aus ber Scheibe, wie ein Degenknopf, berauslangte, indeffen aber boch fcone Lehre, üppige unter Waffer ftebenbe Reis-Achren und Wafferpflangen, einen philosophischen Wafferbau und bergleichen aus bem Buber beraustriebe, und alle Damen, Die ich jest orbentlich mein Quafer = und Diogenes = Fag umringen febe, mit bem berrlichften Unterricht besprenget entließe? - Beim himmel! ich follte nach Brudenau eilen, ale Babgaft weniger benn ale Brivatbogent." -

#### Gedzehntes Rapitel.

Abreife - Reifefreuben - Anfunft.

Virmian fcbieb. Er reifete aus bem Gafthofe, ber für thu ein rheinisches Mon-repos ober mittelmärkisches Sans-Souci gewesen war, nicht gern bem Bertaufche iconer Bimmer gegen table entgegen. 36m, ber feine Bequemlichkeiten, gleichfam bie weichen Ausfütterungen biefes barten Lebens, noch gefannt, und noch feinen anbern Knecht als ben Stiefelfnecht. hatt' es ungewöhnlich wohl gethan, bag er auf fein Zimmertheater fo leicht mit ber Rlingel ben erften Schauspieler, ben Rellner Johann, aus bem Ruliffen-Stockwerte berauf läuten tonnte, noch bagu mit Teller und Flafche in ber Sand begabt, wovon ber Schauspieler nicht einmal etwas befam und genoß, fondern nur er und bas Bublifum. Noch unter bem Thore bes Gafthofe zur Sonne warf er Beren Felbmann, bem Befiter, bas munbliche Lob - bas biefer fogleich als ein zweites Glanzschild von mir gebruckt erhalten foll, sobald es aus ber Breffe ift - mit ben Worten gu: "bei Ihnen fehlt einem Gafte nichts als ber wichtigfte Artifel, Die Beit. Ihre Conne erreiche und behalte bas Beichen bes Rre B'= Mehre Bahreuther, die babei ftanden und bas Lob anborten, nahmen es für eine elenbe Satire.

heinrich begleitete ihn etwan 30 Schritte über bie reformierte Rirche bis jum Gottesacker hinaus, und riß fich

Digitized by Google

bann leichter als sonft — weil er ihn in wenig Bochen auf bem Sterbebette wiederzusehen hoffte — von feinem Berzen los. Er begleitete ihn barum nicht nach Fantaisie, bamts sich sein Freund stiller in bas Zauber-Echo verlieren konnte, bas ihm heute ber ganze Garten von ben Geisterharmonien jenes seligen Abends zuruckgeben wurde.

Firmian trat allein in bas Thal, wie in einen beiligen, schauerlichen Tempel. Bebes Geftrauch fchien ihm von Licht verflärt, ber Bach aus Arfabien bergefloffen, und bas gange Thal ein verseties, aufgebecktes Tempe=Thal zu fein. als er an die beilige Statte fam, wo Matalie ihn gebeten hatte: "bent' an heute": fo war ihm, ale murfe bie Sonne einen himmlischern Glang, als fame bas Bienengetone von verwehten Beifter - Stimmen, als mußt' er auf die Stelle nieberfallen und fein Berg an bas bethauete Grun andrucken. Er ging auf biefem gitternben Resonangboben ben alten Beg gurud, ben er mit Matalien gemacht, und eine Seite um bie andere gab bald in einem Rofenspalier, bald aus einer Quelle, bald auf bem Balton, bald in ber Laube wieder ben verklungenen Ion. Seine Bruft fcwoll trunfen an bis zum Schmerg; feine Augen bedte ein feuchter, burchfichtiger, bleibenber Schimmer, ber zu einem großen Tropfen einlief; nur ber More genglang und bas Blutenweiß brangen noch von ber Erbe burch bas thränentrunfne Auge, und burch ben Blumenflox aus Traumen, in beren Lilienbuft bie Geele betaubt und folummernd nieberfant. - Es war, als ob er im Genuffe feines Leibgebers bisher nur in halber Rraft bie Liebe für Matalien empfunden hatte; fo neumachtig und himmel-Juftig wehte ihn in biefer Ginfamfeit Die Liebe wie mit ather rifden Flammen an. Gine jugenbliche Welt blubte in fele nem Bergen.

Ploplich rief in fie bas Geläute von Bayrouth binein,

bas ihm feine Abschiebftunbe fclug; und ihn aberfiel jeme Bangigkeit, mit welcher man nach bem Scheiben noch zu lange in ber Rabe ber geräumten Freubenftabt verweilt. Er ging.

Welcher Dufiglanz fiel auf alle Auen und Berge, seitem er an Natalie dachte und an den unvergänglichen Kuß! Die grüne Welt hatte jeho Sprache für ihn, die auf der Gerreise ihm nur als Gemälde erschienen. Den ganzen Tag trug er in seinem dunkelsten Innern einen Lichtmagneten der Freude, und mitten unter Zerstreuungen und Gesprächen sand er, wenn er auf einmal in sich hinein blickte, daß er immer sellig geblieben.

Wie oft kehrt' er sich nach ben Bayreuther Bergen um, hinter welchen er zum erstenmale Tage ber Jugend gelebt! Natalie zog hinter ihm nach Morgen weiter, und Morgenlüste, die um die ferne Einsame gestattert, wehten herüber, und er trank Aetherstut wie einen geliebten Athem.

Die Berge sanken ein — in das Himmelblan war sein Paradies untergetaucht — sein Westen und Nataliens Osten stohen mit doppelten Flügeln weiter aus einander. —

Eine geschmudte Sbene nach ber andern trat fliebend binter ihn zurud.

Wie vor Jugendjahren ellte er, wechselnd zwischen Sehen und Genießen, vor den mit Blumen überbeckten Gliebern bes ausgebehnten Frühlings vorber.

So kam et Abends im Thaldorfs an der Satt, wo er auf der herreise über seine liebeleeren Tage weinend hingsblickt hatte, mit einem andern herzen an, das voll war von Liebe und Skuck und das wieder weinte. Hier — wo et demals unter den auflösenden Zauderlichtern des Abends sich gefragt, welche weibliche Seele hat dich je geliebt, wie dein

olter Araum ber Brust so oft vorgesplegelt, und wo er sich eine traurige Antwort gegeben — hier konnt' er an ben Bayreuther Abend benken und zu sich sagen: ja, Natalie hätte
mich geliebt. Nun stand wieder ber alte Schmerz, aber verklärt vom Tobe auf. Er hatte ihr ben Schwur der Unsichtbarkeit auf Erben gethan — er zog jest seinem Sterben entgegen, um sie nie mehr zu sehen — sie war vorausgezogen
und ihm gleichsam vorgestorben und sie hatte blos die Schmerzen, zweimal geliebt und verloren zu haben, in die langen
bunkeln Jahrgänge ihres Lebens mitgenommen. "Und hier
wein' ich und schaue in mein Leben!" sagt' er mübe und
schlöß die Augen zu, ohne sie zu trocknen. —

Am Morgen ging in ihm eine andere Welt auf, nicht die bessere, sondern die ganz alte. Ordentlich als hätten die konzentrischen Zauberkreise von Natalie und Leibgeber nicht weiter gereicht und nicht mehr umschließen können, als blos noch das kleine Sehnsucht-Thal an der Jaxt: so trug jeder Schritt nach der Heimath die Dichtkunst seines bisherigen Lebens in poetische Prose über. Die kalte Jone seiner Tage, der Reichs-Marksselan, lag ihm schon näher; die warme, auf der noch die abgeblühten Blätter der ephemerischen Freudenblumen nachstaterten, war weit hinter ihm.

Aber auf ber anbern Seite rudten bie Bilver feines häuslichen Lebens immer lichter heran und wurden zu einer Bilberbibel, indeß die Gemälde seines Wonnemonats in ein bunkles Bilberkabinet zuruchwichen.

3ch meff' es in etwas bem Regenwetter bei.

Gegen das Ende der Woche andert sich außer bem Beichtlinde und dem Kirchengänger auch das Wetter, und der himmel und die Menschen wechseln da hemden und Kleider. Es war Sonnabends auch wolfig. Im feuchten Wetter geht es an unsern Gehirnwänden zu, wie an Zimmerwänden, be-

ren Bapiertapeten es einfaugen und fich zu Wolken aufrollen, bis bas trockne Wetter beibe Tapezierungen wieber
glättet. Unter einem blauen himmel munfch' ich mir Ablerschwingen, unter einem bewölften blos einen Fleberwisch
zum Schreiben; bort will man in die ganze Welt hinaus,
hier in den Großvaterstuhl hinein; kurz, acht Wolken, zumal
wenn sie tropfen, machen häuslich und bürgerlich und hungrig,
das himmelblau aber durftig und weltburgerlich.

Diefe Wolfen vergitterten orbentlich bas Bapreuther Eben; er febnte fich bei jebem ichnellern großen Tropfen, bet in die Blatter fchlug, an bas eheliche Berg, bas ihm geborte, und bas er balb verlieren follte, und in feine enge Stube .. Endlich, ale bie Giefcollen von fcroffen Wolken in einen grauen Schaum fich aufgelofet hatten, und als bie untergehende Sonne wie eine Teichbode aus biefem hangenben Beiher gezogen war, und es mithin - tropfelte, ba erfchien - Rubichnappel. Difflaute, uneinige Gefühle erzitterten in ihm. Der fpiegburgerliche Marftfleden erfcbien ibm, im Ubftich mit freiern Menfchen, fo gufammengefnullet, fo fangiciftylig mit Leber- und Magenreimen, fo voll Troglodyten bag er fein grunes Gitterbette am lichten, bellen Sage auf ben Markt hatte malgen und barin unter lauter vornehmen Fenftern ichlafen tonnen, ohne etwas nach bem Groß = und Rleinen = Rath barbinter zu fragen. Je naber er bem Theater feines Sterbens fam . befto ichwerer fam ibm biefe erfte und vorlette Rolle vor; an fremben Orten magt, ju Baufe And frag ibn ber Guttenrauch und Schwaben an, ber allein une alle fo fehr brudt, bag felten einer ben Ropf gang emporbebt, über ben Schwaben beraus. Im Denfchen niftet nämlich ein verbammter Bang ju ftillefigender Bemadlichkeit, er läffet fich wie ein großer Sund lieber taufendmal ftechen und neden, eh' er fich bie Dube nimmt, aufauspringen, anstatt zu knurren. Ift er freilich nur einmal auf ben Beinen, so legt er sich schwer — bie erste heroische That kostet, wie (nach Rousseau) ber erste gewonnens Thaker, mehr als tausend neue hinterdrein. Unsern Siebentäs stach auf dem Bolster der häublichkeit, zumal unter dem tropsenden Gewölke, die Aussicht auf die lange, beschwerliche; gefährliche Kinanz- und chirurgische Operazion eines theatra- lischen Sterbens.

Aber je näher er bem Rabenstein, biesem Mäusethurm seines vorigen engen Lebens, trat, besto schneller und greller löseten in seiner bangen Brust die Gefühle seiner vorigen berzerbrückenden Stampsmühlen und die Gefühle seiner künstigen Erlösung einander ab. Er dachte immer, er musse sich wieder sorgen und gränen wie sonst — weil er den offenen Simmel seiner Zukunft vergaß; so wie man sich nach einem schweren Araume noch immer ängstigt, od er gleich vorüber ift.

Alls er aber die Wohnung seiner so lange verstummten Leuette erblickte: verschwand alles aus feinem Auge und Serzen, und nichts blieb darin als die Liebe und ihre wärmste Ahräne. Seiner Bruft, die bisher jeder Gedanke mit Funken ber Liebe voll geladen hatte, war das Band der Che zu einer Ausladekette vonnöthen!

"D, reiß' ich mich nicht ohnehin so balb von ihr auf immer ab und preffe ihr irrige Thränen aus und geb' ihr bie schwere Wunde der Trauer und eines Leichenbegängnisses?

— Wir sehen uns dann nie mehr, nie mehr, du Arme!" bacht' er.

Er lief eiliger. Er brangte fich mit zurudgefrummtem, nach ben obern Fenftern blidendem Ropfe bicht an ben Venfterlaben feines Neben = Commandeur Merbiger vorbci. Diefer fpaltete im Saufe Sabbathholz, und Virmian wintte, ihn burch tein Schilbmachengeschrei zu verrathen; ber alte Reben=Baar winfte fogleich mit ausgeftredten Ringern gurud. Lenette fei nämlich oben allein in ber Stube. Die alten ge=wohnten Riplenftimmen bes Saufes, bas gantenbe Geken ber Buchbinberin , ber Sing = Dampfer bes eifrigen Beters und Fluchers Fect, fiel ibm unter bem hinaufichleichen ber Treppe wie fußes Futter entgegen. Der abnehmenbe Mond feiner fahrenben Binn = Sabe glangte aus ber Ruche ibm herrlich und filbern entgegen, alles war gefcheuert aus bem Babe ber Wiedergeburt geftiegen, eine tupferne Fischpfanne. - bie fo lange feinen Effig vergiftete, als man fie nicht fliden ließ. - glubte ibn aus bem Ruchenrauch bes Ginbeigens wie bie Sonne aus bem heerrauch an. Er gog leife. bie Stubenthur auf: er fab niemand barin und borte Lenetten in ber Rammer betten. Er that, mit einem Sammera wert in ber Bruft, einen welten leifen Schritt in bie gepuste Stube, bie fcon ein Sonntaghembe aus weißem Sanb angelegt, und woran die bettenbe Fluggottin und Waffernymphe alle Bafferfunfte verfucht hatte zu einem ausgefeilten Runftwerk. Ach, alles rubte fo friedlich, fo einträchtig neben einander vom Gewühle ber Woche aus. Ueber alles war bas Regengeftirn aufgegangen, nur fein Dintenfaß war eingetrodnet.

Seinen Schreibtisch behaupteten ein paar große Köpfe, welche als haubentopfe schon bas sonntägliche Kopfzeug trugen, damit von ihnen als ben Geschlecht-Bormundern (Curatores sexus) bas Zeug morgen auf die verschiedenen Köpfe ber Frauen vom Rathe überwanderte.

Er trieb bie offne Kammerthur weiter auf und fah nach fo langer Entfernung feine geliebte Gattin, bie mit bem Ruden gegen ihn ftanb. Jego war ihm, als vernehm' er auf ber Treppe ben Walkmuhlen-Gang bes Belgftiefels, und um die erste Minute ohne ein fremdes Auge an ihrem Herzen zuzubringen, sagte er sanst zweimal: Lenette. Sie prallete herum, rief: "Ach herr Gott, Du?" — Er war schon auf ihr herz gestürzt und ruhte an ihrem Auß und sagte: "guten "Abend, guten Abend, was machst Du denn? wie ging es "Dir?" Seine Lippen erdrückten die Worte, die er begehrte — plözlich stämmte sie sich sträubend aus seinen Armen — und ihn ergrissen zwei andere hastig, und eine Baßstimme sagte: "Wir sind auch da — willsommen, herr Armens "advolat, Gott sei Lob und Dank." — Es war der Schulrath.

Wir sieberhaften, von eignen und von fremben Mängeln abgetriebnen, und von ewigem Sehnen wieder zusammenge- führten Renschen, in welchen eine Possnung von frember Liebe nach ber andern verdürstet, und in benen die Bunsche mur zu Erinnerungen werben! Unser mattes herz ift boch wenigstens glänzend und recht und voll Liebe in der einen Stunde, wo wir wiederkommen und wiedersinden, und in der zweiten Stunde, wo wir trostlos schien, wie alle Gestirne milber, größer und schöner erscheinen, wenn sie aussteigen und wenn sie untersinken, als wenn sie über und ziehen. Wer aber immer liebt und niemals zurnt, dem fallen diese zwei Dämmerungen, worin der Morgenstern der Ankunst und der Abendstern des Abschieds geht, zu trübe auf die Seele, er hält sie für zwei Nächte und erträgt sie schwer.

#### Siebenzehntes Rapitel.

Der Schmetterling Rofa als Minierraupe — Dornenfronen und Diftelfopfe ber Eifersucht.

Das vorige Kapitel war kurz wie unfere Täuschungen. Ach, es war auch eine, armer Firmian! - Dach ber erften fturmifden gegenfeitigen Ratedetit, ferner nach ben erhaltenen und ertheilten Berichten, wurde er immer mehr gewahr, baß aus Lenettens unfichtbarer Rirche, worin ber Belgftiefel ale Seelenbrautigam fant, recht flar eine fichtbare werben follte. Es mar, ale wenn bas Erbbeben ber vorigen Freude ben Borhang bes Allerheiligsten, worin Stiefels Ropf als. Cherubim flatterte, gang entzwei geriffen batte. Aber ich fage bier, die Babrheit ju fagen, eine Luge; benn Lenette fuchte abfichtlich eine befondere Borliebe für ben Rath an ben Sag au legen, ber vor Freude barüber fich von Arkabien nach Otabeite, von ba nach Elborabo, von biefem nach Balballa verflatterte; ein gewiffes Anzeigen, baß fein bisberiges Glud in Firmians Abwesenheit fleiner gewesen mar. Der Rath erzählte, "bag Rofa mit bem Beimlicher gebrochen, und baß ber Benner, ben biefer zu einer Spinnmafchine brauchen wollte, fich ju einer Rriegmaschine gegen ihn umgekehrt habe: ber Anlag fei bie Nichte in Babreuth, bie vom Benner ben Rorb erhalten, weil er fie im Ruffe eines Babreuther Gerren

angetroffen." - Firmian wurde brennend toth und fagte: Du elender Raferlaf! Der jammerliche Schwindelhaber bat "einen Rorb befommen, aber nicht gegeben. G. Rath, mer-"ben Sie ber Ritter bes armen Frauenzimmers und burch-"bobren Gie biefe Diggeburt von einer Luge, wo Gie fie "finden - von wem haben Gie biefes Unfraut?" - Der Stiefel wies gelaffen auf Lenetten: "von Ihnen ba!" - dirmian fuhr gufammen: "von wem haft benn Du es? '-Sie fagte mit einer über bas gange Beficht ausgelaufnen "zählten es felber." Der Rath fuhr bazwischen: "ich murb' aber fogleich bergeholet und fcaffte ibn geschicft bei Geite." - Stiefel hielt um bie berbefferte Befdichte ber Sache an. Firmian ftattete furchtfam und mit wechselnber Stimme einen gunftigen Bericht von bem Rofenmadben ab - im breifachen Sinne eines, wegen ber Rofen auf ben Wangen, wegen ihrer flegenden Tugend, wegen ber Babe ber grunen Rofenknospen - er bewilligte ibr aber Lenettens wegen nur bas Afzessit, nicht bie goldene Debaille. Er mußte ben berratherischen Benner, ale ben Bibber, an ber Stelle Nataliens auf ben Opferaltar binden, ober ibn menigftens vor ihren Triumphwagen anschirren als Sattelgaul, und es frei ergablen, daß Leibgeber bie Berlobung verhutet und fie burch bie satirischen Sliggen, die er bon Mebern entworfen, gleichfam beim Uermel guruckgezogen babe vom erften Tritte in Die Boble bes Minotaurus. "Aber von Dir (fagte Lenette, "aber ohne ben Frageton) hatte bod G. Leibgeber alles \_erft?" - "Ja!" fagt' er. - Die Menfchen legen in einfplbige Borter, zumal in Ja und Rein, mehr Afzente, als die Sinefer haben; bas gegenwärtige Ja war ein berausgefchnelltes, tonlofes, faltes 3a, benn es follte blos einem "Unb" gleichgelten. Gie unterbrach eine abirrende Frage bes Raths

wit einer Kernschuß-Frage: wann Firmian bei ihr mit gewesen? Dieser merkte envlich mit seinem Kriegperspektiv in ihrem Herzen allerlei feindliche Bewegungen: er machte eine lustige Schwenkung und sagte: "H. Rath, wann besuchten Sie Lenetten?" — "Dreimal wenigstens in jeder Woche, oft öfter, immer um gegenwärtige Zeit" sagt' er. "Ich will "weiter nicht eifersüchtig werden — sagte Firmian mit freund"lichem Scherz — aber geben Sie Acht, meine Lenette wird "es, daß ich mit Leibgebern zweimal, einmal Nachmittags, "einmal Abends bei Natalien gewesen und in Fautaisie spa"zieren gegangen: nun, Lenette?" — Sie warf die KirschenLippe auf, und ihr Ange schien Bolta's elektrischer Berbichter zu sein-

Stiefel ging, und Lenette marf ihm aus einem Angeficht, auf dem zwei Veuer, bas Bornfeuer und ein iconeres, zu brennen schienen, einen Funten boll Augenliebe über Die Treppe nach, ber bie gange Pulvermuble eines Giferfüchtigen in Brand batte fteden fonnen. Das Chepaar mar faum broben, fo fragte er fle, um ibr zu fcmeicheln: "bat Dich ber verwetterte Benner wieber gequalt?" - Jego knatterte thr Feuerwerf, beffen Geruft fcon lange im Gefichte geftanben, gifchend los: "ei. Du faunft ihn freilich nicht leiden, "Deiner fonen gelehrten Ratalie wegen bift Du auf ibn ,eifersuchtig. Dentft benn Du, ich weiß es nicht, bag Ihr "mit einander bie gange Racht im Balve berumgegangen, \_und bag 3ht Euch geberget und gefuffet babt! Schon! -"Bjui! Das batt' ich aber nicht gebacht - Da mußte "freilich ber gute G. von Meyern bie reigende Ratalie "mit aller ihrer Gelehrfamfeit figen laffen. Defendier' "Dich boch!" -

Firmian antwortete fanft: "ich hatte ben unschuldigen "Bunkt, ber mich betrifft, vor bem Schulrath mit ergabit,

"batt' ich Dir's nicht icon angeseben - nehm' ich's benn "ubel, bag er Dich unter meiner Reife gefuffet bat?" Das entflammte fie noch mehr, erftlich, weil es ja Firmian nicht gewiß wußte - benn richtig mar's - zweitens, weil fie bacte: "jepo tannft bu leicht vergeben, ba bu eine Frembe lieber haft ale mich;" aber aus bemfelben Grunbe, ba fie ja auch einen Fremben lieber hatte als ben Dann, batte fie ja auch verzeihen muffen. Unftatt feine vorige Frage gu beantworten, that fle, wie gewöhnlich, felber eine: "bab' ich "noch jemanden feibne Bergigmeinnicht gegeben, wie eine "Gewiffe einem Gewiffen gethan? Gottlob, ich habe meine "ausgelofet noch in ber Kommobe." Jego ftritt Berg mit Berg in ihm; fein weiches wurde innig von bem abfichtlofen Bufammenbinden fo unabnlicher Bergigmeinnicht burchbrungen; aber fein mannliches wurde beftig aufgereigt burch ibr verhaßtes Cous - und Trutbunbnig mit bem, ber bas von Ratalie gerettete einfältige Dabden, wie es jest am Tage lag, in die Fantaisie ale ein Schiegyferd bingeschickt, um barbinter fich und fein Rachgewebe zu verfteden. Da nun Giebenfas mit gorniger Stimme feinen Richterftubl ju einem Armenfunberftubl bes Benners machte, Diefen einen weiblichen Rnospenfafer ichalt und einen Taubenhabicht und Sausbieb ber Cheschape und einen Seelenverfaufer gepaarter Seelen - und ba er mit bem bochften Feuer beschwur, bag nicht Rofa eine Natalie, sonbern fle einen Rofa ausgeschlagen und ba er naturlich feiner Frau jebe Berbreitung bes Bennerischen lugenben Salbromans gebieterisch unterfagte: fo bermanbelte er bie arme Frau vom Fuß bis auf ben Ropf in einen barten, beigenben - Rettig aus Erfurt. . . .

Laffet unsere Augen nicht zu lange und nicht zu richterlich auf biefer Sigblatter, ober auf biefem Eiterungfieber ber armen Lenette bleiben! — Ich meines Orts laffe fie fteben, und falle lieber bier bas gange Gefdlecht auf einmal an. 3ch werbe bas thun, hoff' ich, wenn ich behaupte, bag bie Weiber nie mit freffenbern Farben malen - fo bag Swifts schwarze Runft bagegen nur eine Waffertunft ift - als wenn fle forverliche Gaglichfeiten fremder Weiber abzufarben haben. ferner, bag bas fconfte Geficht zu einem haflichen aufbirft, aufquillt und fich auszackt, wenn es, ftatt ber Trauer über ben leberläufer, Entruftung über bie Werboffizierin verratb. Benau genommen, ift jebe auf ihr ganges Befchlecht eiferfüchtig, weil bemfelben zwar nicht ihr Mann, aber boch bie übrigen Manner nachlaufen, und fo ihr untreu werben. Daber thut jebe gegen biefe Bice-Roniginnen ber Erbe ben Schwur, ben hannibal gegen bie Romer, bie Ronige ber Erbe, ableiftete und eben fo gut hielt. Jebe bat baber bie Rraft, Die Forbyce allen thierifchen Rorpern beilegt, Die antern talt zu machen; und in ber That muß jebe ein Beichlecht verfolgen, bas aus lauter Rebenbublerinnen beftebt. Daber nennen fich viele, g. B. gange Monnen - Rlofter, Die Berrnhuterinnen, Schweftern ober auch verschwifterte Seelen, um etwan, weil gerabe Gefdwifter fich am meiften veruneinigen, burch biefen Ausbrud bas Berhaltnig ihrer Gefinnung zum Theil zu bezeichnen. Daber befteben bie parties quarrées de Madame Bouillon que 3 Mannern und nur que 1 Frau. Das bat vielleicht ben S. Athanafius, Bafilius, Sfotus \*) und andere Rirchenlehrer gezwungen, anzunehmen, baß bie Weiber - blos bie Maria ausgenommen - am jungften Tage ale Dlanner auferfteben, bamit im himmel fein Bant und Reib entftebe. Mur eine einzige Ronigin wird von vielen 1000 ihres Gefdlechts geliebt, genabrt, ge-

<sup>\*)</sup> Locor. Theol. a Gerhard. Tom. VIII. p. 1170.

fucht — bie Bienenkonigin von ben Arbeitbienen, die nach allen neuern Augen Weibchen find, —

3ch will biefes Rapitel mit einem Borwort für Lenetten Der bofe Feind Rofa hatte, um Gleiches mit ausmachen. Bleichem , ober mit noch etwas Schlimmerem, zu vergelten, gange Gaetucher voll Unfraut ins offne Berg Lenettens ausgeleert, und vor ihr anfange Romplimente und Nachrichten von ihrem Manne, und gulett Berkleinerungen ausgepadt. Sie batte ibm icon barum febr geglaubt, weil er ein gelehrtes Dabden anschwärzte, verließ und aufopferte. Ihr Groll aber gegen ben Schuldigen, Siebentas, mußte unenbe lich machfen, blos weil fie ben Ausbruch beffelben - berichieben mußte. 3weitens haffete fle an Ratalien bie - Belehrfamteit, burch beren Mangel fle felber fo zu Schaben gefommen; fie hielt mit mehren Weibern an einer Benus, wie viele Renner an ber mebizeifchen, ben Ropf nicht fur acht, Es brachte fle am meiften auf, bag Firmian einer Fremben mehr beiftanb ale feiner Frau, ja auf Roften berfelben; unb bag Ratalie aus Sochmuth für einen folchen reichen Derren, wie Debern war, einen Rorb ftatt eines Reges geflochten - und bag ihr Mann alles eingestanden, weil fle feine Offenbeit blos für herrichfüchtige Gleichgultigfeit gegen ibren Wiberwillen nehmen mußte.

Was that Firmian? — Er vergab. Seine zwei Gründe bazu werben von mir gut geheißen: Bahreuth und das Grad — jenes hatte ihn so lange von ihr getrennt, und dieses wollte ihn auf immer von ihr scheiden. Ein britter Grund könnt' auch dieser sein: Lenette hatte im Bunkte seiner Liebe gegen Natalien so ganz und gar Unrecht — nicht.

## Achtzehntes Rapitel.

Nachsommer ber Che - Borbereitungen gum Sterben.

Do es gleich Sonntag war, und ber Spezial (ber Superintendent) so wenig als seine Zuhörer ein Auge ausmachte, weil er, wie viele Geistliche, mit zugedrückten — physsischen — Augen predigtes so holte boch mein Geld beim Spezial seinen Geburtschein ab, weil dieser bei ber brandenburgischen Wittwenkasse unentbehrlich war.

Leibgeber hatte bas Uebrige zu besorgen unternommen. Genug bavon! benn ich spreche nicht gern viel von der Sache, seitdem mir der mehren Jahren der Reichs-Anzeiger — als schon längst die Siebenklissische Kassenschuld bei Geller und Wsennig berichtigt gewesen — öffentlich vorgehalten, ich brächte durch den lezten Band des Siebenkläs Sitten und Wittwenklissen in Gefahr, und er, der Anzeiger, habe mich deshalb nach seiner Art derb vorzunehmen. Aber bin ich und den Advokat denn eine Person? Ist es nicht sedem befannt, daß ich — wie mit meiner Ehe überhaupt, so noch besonders — mit der preußischen Zivilwittwenkasse ganz anders umgehe als der Abvokat — und daß ich dato weder zum Schein, noch im Ernste mit Tod abgegangen, so viele Jahre hindurch ich auch schon in gedachte preußische Kasse ein Bedeutendes einzezahlt? Ia will ich nicht sogar — ich darf es wol ver-

fichern — ber Raffe noch recht lange Beiten fort, wenn auch ju meinem Scharen, jahrlich bas Befette entrichten, fo baß fle bei meinem Tobe von mir mehr foll gezogen haben, als von irgend einem Ginfeber? Dieg find meine Grunbfate; aber bem Armenabvofaten barf ich nachrühmen, bag bie fei= nigen wenig bon meinen abweichen. Er war blos in Bayreuth bem freundschaftlichen Sturm und Drang feines Leibgebers mit seinem sonft mabren Bergen gegen einen Freund erlegen, welchem er jeben Bunich, am meiften fein eignes Berfprechen, erfüllte. Leibgeber hatte ibn in jenem begeifterten Augenblide mit feiner milben weltburgerlichen Geele beraufcht, welche auf ihrer bandlofen Seelenwanderung bes ewigen Reifens zu febr bas Leben fur ein Rarten = und Bubnenfpiel, für ein Glud- und Commerg- Spiel, für eine Opera buffa und seria zugleich ansah. Und da er noch bagu Leibgebers Gelbverachtung und Gelomittel fannte und feine eignen bagu: fo ging er eine an fich unrechtliche Rolle ein, beren ftrasende Beinlichkeit unter bem Durchführen er fo wenig vorausfab als bie Bugprebigt aus Gotha.

— Und doch hatt' er von Glück zu fagen, daß nur ber Beckersche Anzeiger hinter den Strohwittwenstuhl Nataliens gekommen war, und nicht Lenette. himmel! hätte vollends diese mit ihrem seinen Vergismein in der hand (das Nicht war fort) Virmians Adoptiv=Che ersahren! — Ich mag die Frau nicht richten lassen und nicht richten. Aber hier will ich allen meinen Leserinnen — besonders einer darunter — zwei auffallende Fragen herschreiben: "Würden Sie nicht "meinem Gelden für sein frommes und warmes Betragen "gegen dieses weibliche Paar, wenn nicht einen Eichen-, doch "Blumenkranz, oder wenigstens (weil er auf seinem Herzen "eine Doppelsonate durch vier weibliche Hände spielen "lässet) nur ein Brustbouquet von ihrem Richterstuhle her-

"unterreichen? — Theuerste Leserhmen, Sie können unmöglich ischöner richten, als Sie eben gerichtet haben, wiewol imeine Ueberraschung nicht so groß ist als mein Bergnügen. "Meine zweite Frage soll Niemand an Sie thun als Sie "selber; jode frage sich: "gesetzt, du hättest diesen vierten i."Theil in die Sände bekommen, wärest aber jene Lenette ""selber, und müßtest nun alles haarklein: wie würde die ",das von beinem Cheherrn Siebenkas gefallen, was würdest ""du thun?""

Ich will's fagen: weinen — ftürmen \*) — keifen — grollen — schweigen — brechen 2c. So fürchterlich verfälsschet die Selbsucht das seinste moralische Gefühl und bestächt es zu doppelten Richtersprüchen über einerlei Rechtssache. Ich belse mir, wenn ich über den Werth eines Charakters oder eines Entschlusses schwarke, fogleich dadurch, daß ich mir ihn naß aus der Presse kommend und in einem Roman oder einer Lebensbeschreibung vorgemalet denke — heiß ich ihn dann noch gut, so ist er sicher gut. —

Es ift schöner, wenn in ben alten Sathrs und im Sokrates Grazien stedten, als wenn in den Grazien Sathrs wohnen; der in Lenetten ansässige fließ mit sehr spissigen Hörnern um sich. Ihr unerwiederter John wurde spöcksich, denn feine Sanstmuth machte mit seinen vorigen Diods-Disputazionen einen verdächtigen Abstich, woraus sie die vollständige Erstarrung seines Herzens abzog. Sonst wallt' er, wie ein Gultan, von Stummen bedienet sein, dississi satirischer Bötus, sein Buch, mit dem Roonhunflichen Gebet und dem Knijerschnitt des Federmessers in die Welt

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Die weißbluchenbe wird weinen, bie rothblichenbe wird fintemen, wie ber bleiche Mond Regenwetter, und ber rothliche Sturmwind anfagt (pallida luna pluit, rubirunda flat).

gehoben war; wie Bacharias fo lange ftumm verblieb, bis bas Rinblein aufborte, es zu fein, und geboren murbe und jugleich mit bem Alten fchrie. Sonft war ihre Ebe oft ben meiften Chen abnlich, beren Baare jenen Zwillingtochtern ") aleichen, bie, mit ben zwei Ruden in einander gewachfen. fich immer ganften, aber niemals erblidten, und immer nach entgegengesetten Beltgegenben gogen, bis bie eine mit ber anbern auf und bavon lief. Jest hingegen ließ Firmian alle Diftione Lenettens obne Born ausschnarren. Auf ibre Eden. auf ihre opera supererogationis im Waschen, auf die Wasferschöflinge ihrer Bunge fiel nun ein milbes Licht, und bie Farbe bes Schattens, ben ihr aus buntler Erbe geschaffnes Berg wie jebes marf, verlor fich fehr ins himmelblaue, wie (nach Mariette) fich bie Schatten unter bem Sternenlicht fo blauen, wie ber himmel barüber. Und fand nicht ber große blaue Sternenhimmel in ber Beftalt bes Tobes über feiner Seele? - Jeben Morgen, jeben Abend fagt' er fich: "wie "follt' ich nicht bergeben; wir bleiben ja noch fo furz bei-"fammen." Jeber Anlaß, ju vergeben, mar eine Berfügung feines freiwilligen Abschiebs; und wie bie, welche verreifen ober fterben, gern verzeihen, und noch mehr bie, fo beibes feben: fo wurde in feiner Bruft ben gangen Tag bie bobe warmenbe Quelle ber Liebe nicht falt. Er wollte bie furze bunfle Allee aus Bangeweiben, bie aus feinem Saufe bis ju feinem leeren Grabe - ach ein volles fur feine Liebe - lief, nur an werthen Armen gurudlegen und auf jeber Moodbant barin gwifden feinem Freund und feinem Weibe, in jeber Band eine geliebte, ausruben. Go verschönert ber

<sup>\*)</sup> In ber Gomorner Gespanuschaft. Windisch Geograph, von Ungarn. — Buchan erzählt von einer abulichen Doppelgehurt in Schottland.

Tob nicht nur, wie Lavater bemerkt, unsere entseelte Geftalt, sonbern ber Gebanke besselben gibt bem Angesicht auch schon im Leben schönere Büge und bem Gerzen neue Kraft, wie Rosmarin zugleich sich als Kranz um Tobte windet und mit seinem Lebenswasser Ohnmächtige belebt.

"Dich wundert - fagt bier ber Lefer - babei nichts: "in Firmians Fall bachte wol jeber fo, wenigstens ich." -Aber, bu Lieber, find wir benn nicht icon barin? Dacht bie Ferne ober bie Mabe unferer ewigen Abreife benn einen Unterfchieb? D, ba wir bienieben nur als trugerifch fefte und roth gefärbte Gebilbe neben unfern Goblen fteben und gleich alten Furften in Gruften ftaubend einfallen, wenn bie unbefannte Band bas murbe Gebilbe erfcbuttert; marum fagen wir ben nicht wie Firmian: "wie follt' ich nicht ver-"geben; wir bleiben ja noch fo furz beisammen." - Es maren baber fur uns vier beffere Buff . Bet- und Kafttage als bie gewöhnlichen, wenn wir jahrlich nur vier barte, boffnunglofe Rranfentage binter einander auszuhalten batten; weil wir auf bem Rrantenlager, Diefer Gieregion bes Lebens neben bem Rrater, mit erhöhten Mugen auf die einschrumpfenden Luftgarten und Luftmalder bes Lebens nieberfeben wurden - weil ba unfere elenben Rennbabnen furger, und nur bie Menfchen großer ericbeinen - und wir ba nichts mehr lieben wurden als Bergen, feine andern Sehler vergro-Bern und haffen als unfere, und weil wir mit iconern Entschluffen bas Siechbette verlaffen, als wir es bestiegen. Denn ber erfte Genesungtag bes überwinterten Rorvere ift Die Blutezeit einer iconen Goele, fie tritt gleichsam verklart aus ber falten Erbenrinde in ein laues Eben, fie will alles an ben ichwachen, fcmer athmenben Bufen gieben, Menfchen und Blumen und Frühlinglufte und jebe frembe Bruft, bie em Rrankenbette für fie geseufzet batte, fie will alles, wie 16\*

andere Auferftandene, eine Ewigkeit hindurch lieben, und das ganze herz ist ein feucht-warmer quellender Frühling voll Knospen unter einer jungen Sonne. ——

Wie wurde Firmian seine Lenette geliebet haben, wenn fie ihn nicht gezwungen batte, ihr zu verzeihen, ftatt ihr liebzutofen! — Ach, fie batte ihm sein kunftliches Sterben unendlich erschweret, ware fie so wie in ben Flitteriagen gewesen! —

Aber bas vorige Barabies trug jest eine Ernte reifer Barabiebtorner - fo nannte man fonft die gefunden Pfefferkörner. Lenette beigte bie Borbolle ber Cifersucht und briet ibn barin für ben fünftigen Baduzer himmel gabr. Giferfüchtige ift burch fein Sandeln und fein Sprechen zu beilen; fie gleicht ber Paufe, Die unter allen Inftrumenten am fcmerften zu ftimmen ift und bie fich am furzeften in ber Stimmung erhalt. Gin liebevoller marmer Blid mar für Lenette ein Bugvflafter - benn mit jenem batt' er Da= talien angeseben; - fab er froblich aus: fo bachte er offenbar an bie Bergangenheit; machte er eine trube Diene: fo mar's fcon wieber berfelbe Bedante, aber voll Sehnen. Sein Beficht mußt' er als einen offnen Stedbrief ober Unichlaggettel feiner Bebanken barbinter berum tragen. Rurg, ber gange Che-Mann biente ihr blos als gutes Beigenharz, womit fie bie Pferbehaare rauh machte, um bie viole d'amour ben gangen Tag ju ftreichen. Bon Bapreuth burft' er fich wenig Borte entfallen laffen, taum ben Ramen; benn fie mußte fcon, woran er bachte. Ja er konnte nicht einmal Rub= fonappel ftart herunterfegen, obne ben Argwohn zu erregen. er vergleich' es mit Bapreuth und finde biefes (aus ibr wohlbefannten Grunden) viel beffer; baber forantte er ob im Ernfte ober aus Rachgiebigkeit, weiß ich nicht ben Borgug meines jegigen Wohnortes vor bem Reichsmarktfleden blos auf bie Gebaube ein und wollte bas Lob nicht bis auf die Einwohner ausbehnen.

Nur über Einen Gegenstand kannte er im Rennen und Breifen gar keine Rucksicht auf misveutende Aergernis, namelich über feinen Freund Leibgeber; aber gerare dieset war Lenetten durch Rosa's Anschwärzungen und durch helfers-helferei in Fantaisie jest noch unleidlicher geworden, als er ihr's schon früher in ihrer Stube mit seinem Wildthum und seinem großen hunde gewesen. Auch Stiefel, wuste sie, hatte bei ihr mehrmals manche Verstöße gegen gesetzes Wesen an ihm aussehen muffen.

"Mein guter Geinrich fommt nun balb, Lenette" - fagte er. "Und fein garftiges Bieb auch mit?" fragte fie.

- "Du konntoft wol - verfette er - meinen Freund ein Biechen mehr liebhaben, gar nicht megen feiner Alebnlichfeit mit mir, fonbern wegen feiner freundschaftlichen Treue; bann wurdeft Du auch gegen feinen Gund weniger haben, wie Du ja wol bei mir thateft, wenn ich einen hielte. Er braucht nun einmal auf feinen ewigen Reifen ein treues Wefen, bas burch Glud und Unglud, burch Did und Dunn mit ihm geht, wie ber Saufinber thut; und mich balt et für ein ähnliches treues Thier und liebt mich mit Recht fo Es bleibt ohnehin bie gange treue Besvannschaft nicht lange in Ruhichnappel" feste er bingu, an manches bentenb. Indeß gewann er mit teiner Liebe feinen Prozeg um Liebe. 3ch falle hier auf die Vermuthung, bag bieg gang natürlich mar, und bag Lenette burch die bisberige marme Rabe bes Schulrathe fich in einer Temperatur ber Liebe verwöhnt und verzärtelt hatte, wogegen ihr freilich bie bes Gatten wie fühlende Bugluft borfam. Die haffende Gifersucht banbelt wie die liebende; die Rulle bes Michts und ber Rreis ber Bollenbung haben beide Gin Beiden.

Der Abvotat mußte enblich burch fein scheinbares Erstranken sein scheinbares Erliegen vorbereiten und grundieren; aber dieses willfürliche Ueberbuden und Auffinken aufs Grab gab ein Arug bei seinem Gewissen noch für bloße Wersuche aus, Lenettens erbitterte Seele zu gewinnen. So erhebt ber bethörenbe und bethörte Mensch immer fein Blendwerk entweber zu einem kleinern oder zu einem wohlwollenden!

Die griechischen und romifden Gefetgeber erbichteten Araume und Prophezeiungen, worin die Bauriffe und gugleich bie Baubegnabigungen und Baumaterialien ihrer Blane enthalten maren, wie g. B. Alcibiades eine Beiffagung bon-Siziliens Eroberung vorlog. Firmian that's in feiner Saushaltung baffenb abgeanbert nach. Er fprach oft in Stiefels Gegenwart babon - benn biefer nabm an allem gartlichern Antheil - und folglich wurde feiner ihrer - bag er balb auf immer von bannen geben merbe - bag er balb Ber= ftedens fpielen werbe, ohne je von einem alten freundschaft= lichen Auge mehr gefunden zu werben - bag er binter ben Bettichirm und Bettvorhang bes Bahrtuche treten und entfolüpfen werbe. Er ergablte einen Traum, ben er vielleicht nicht einmal erbichtete: "Der Schulrath und Lenette faben "in feiner Stube eine Senfe \*), Die fich von felber bewegte. "Endlich ging bas leere Rleib Firmians aufrecht in ber "Stube berum. "Er muß ein anderes anhaben" fagten "beibe. Ploglich ging unten auf ber Strafe ber Goticeacter "mit einem unbegrunten Bugel vorbei. Aber eine Stimme "rief: "fuchet ibn nicht barunter, es ift boch vorbei." Gine "zweite fanftere rief: "ruh' aus, bu Muber!" - "Gine "britte rief: "weine nicht, wenn bu ihn liebst." Gine vierte

<sup>\*)</sup> Nach bem Aberglauben, baß fich bas Scharfrichter : Schwert von felber bewege, wenn es jemand zu töbten bekomme.

"rief fürchterlich: "Spaß, Spaß mit aller Menschen Leben "und Tob!"" — Firmian weinte zuerst, und bann sein Freund, und endlich mit lettem seine zurnenbe Freundin.

Aber nun wartete er sehnlichst auf Leibgebers Sand, bie ihn schöner und schneller burch ben buftern Vorgrund und die schwule Vorhölle des kunstlichen Todes führte: er wurde jeso zu weich bazu.

Einst an einem schönen Augustabend war er's mehr als sonst; auf seinem Angesicht schwebte jene verklärenbe Seiterkeit der Ergebung, der thränenlosen Rührung und der Lächelnden Milde, wenn der Rummer mehr erschöpft als gehoben ist; wie etwan zuweilen über den blauen Simmel der bunte Schlagschatten des Regenbogens fället. Er beschloß, heute bei der geliebten Gegend den einsamen Abschiedesuch zu machen.

Draugen bing (fur feine Seele, nicht für fein Auge) über die lichte Landschaft ein bunner, wehenber Mebel herein, wie Berghems und Wouwermanns Pinfel über alle Land-Schaften einen weichenben Duft ftatt eines Schleiers werfen. Er befuchte, er berührte, er beschauete, gleichsam um Lebewohl zu fagen, jebe volle Staube, an beren Rudenlebne er fonft gelefen batte, jeben buntlern fleinen Wellenstrubel unter einem abgefpulten Burgelbidicht, jeben buftenben, grunenben Felfenbloch, jebe Treppe aus fleigenben Sugeln, auf benen er fich fünftlich ben Auf- ober Untergang ber Sonne vervielfacht batte, und jebe Stelle, wo ihm bie große Schopfung Thranen ber Begeisterung aus ber überfeligen Bruft getrieben Aber mitten unter ben bochftammigen Ernten, unter ber wieberholten Schöpfunggeschichte, im lebenwimmelnben Brutofen ber Natur, in ber Samenfchule bes reifen, unabfehlichen Bartens, behnte fich eine bumpfe, gerborftene Stimme burch ben bellen Trommetenflang bes Alexanders - Feftes ber

Natur und fragte: "welches Tobtengebein wandele durch "mein Leben und verunreinigt meine Blüten?" Es kam ihm vor, als sing' es aus der tiesern Abendröthe ihn an: "wanbelndes Skelet mit dem Saitenbezug von Nerven in der Knochenhand — du spielest dich nicht; der Athem des weiten Lebens wehet tönend die Aeolsharse an, und du wirst gespielet." — Aber der trübe Tribum sank bald unter — und er dachte: "ich tone und spiele zugleich — ich werde gedacht und denke — die grüne Hülfe hält nicht meine Orhade, meinen spiritus rector (den Geist) zusammen, sondern er sie — das Leben des Körpers hängt eben so sehr vom Geiste, als er von jenem ab. — Ueberall drängt sich Leben und Krast; der Grabhügel, der modernde Leib ist eine Welt voll arbeitender Kräste — wir vertauschen die Bühnex, aber wir verlassen sie nicht."

Als er nach Sause kam, lag folgendes Blattchen von Leibgebern an ihn ba: "Ich bin auf bem Wege, mache Dich auf Deinen! L."

## Reunzehntes Rapitel.

Das Gespenft — heimziehen ber Gewitter im August ober letter Banf — Rleiber ber Kinber Ifrael.

Einmal Abends gegen 11 Uhr geschah unter bem Dachftuhl ein Schlag, als wenn einige Zentner Alpen hineinstelen.

Lenette ging mit Cophien himuf, um zu feben, ob es ber Teufel ober nur eine Rate fei. Mit mehlichten und ausgebebuten minterlichen Befichtern famen bie Frauen wieber -"ach bag- fich Gott erbarme (fagte bie frembe), bet G. Ar-"menabbotat liegt broben, wie eine Leiche, auf bem Gurt-"bette." Der lebenbige, bem man's ergabite, fag in feinet Stube; er fagte, es fei nicht mabr, er murbe boch auch bom Analle gehöret haben. Aus biefer Taubheit erriethen nun alle Weiber, was es bedeute, nämlich feinen Tob. Schufter Socht, ber beute burch bie Thronfolge regierenber Nachtwächter war, wollte zeigen, mo ihm bas Berg fage, und berfah fich blos mit bem Bachterfpieß - bas war fein ganger Artillerieparf - ftedte aber ungefeben noch ein Befangbud, ichwarzgebunden, als eine beilige Schaar zu fich, falls etwan boch ber - Teufel broben lage. Er betete unterweges viel vom Abenbfegen, ber eigentlich heute von ihm als Bachter-Archont, ba ohnehin fein Stundengefang ein ausgebehnter, in Baffen abgetheilter Abendfegen ift, nicht gefobert werben fonnte. Er wollte muthig gegen bas Gurts bette vorschreiten, als er leiber auch bas weißgepulberte Geficht bor fich fab und binter bem Bette einen Gollenbund mit Beueraugen, ber bie Leiche grimmig zu bewachen ichien. Er ftand fogleich verglafet, wie zu einer Leichenwache aus Allabafter gehauen, in Angftichweiß hartgefotten ba, und bielt feinen Raufer bin, bas Stofigemehr. Er fab voraus, wenn er fich umwendete, um über die Treppe binabzuspringen, fo werbe ihn bas Ding bon hinten umflaftern und ihn fatteln und binabreiten. Gludlicher Beife tropfte eine Stimme unten wie ein Rorbial = und Couragemaffer ins Berg, und er legte feinen Saufpieß an, willens, bas Ding tobt gu ftechen, ober boch ben Rubifinhalt zu vifferen mit bem Biflerftab. Aber als jest bas eingeschneiete Ding langfam in

bie Bobe muche - fo wurd' es ihm auf feinem Ropfe, als bab' er eine fefte Bechmuse auf, und jemanb fcraub' ibm bie Rappe sammt ben inliegenben Saaren je langer je mehr ab - und ben Aalstachel konnt' er mit zwei Banben nicht mehr balten (unten am Schaft bielt er ibn), weil ber Speer fo ichwer murbe, ale binge fich ber altefte Schubinecht baran. Er ftredte bas Stichgewehr und flog fuhn von ber oberften, breimal gestrichnen Oftave ber Treppe webend herunter zur Rontrabafttafte ober Stufe. Er fcwur brunten vor bem Sausberren und vor allen Diethleuten, er wolle fein Rachtmachteramt ohne Spieg verfeben, ber Beift halte folchen in ber Baft; ja es fouttelte ibn groft, wenn er nur mit ben Augen bem Armenabvofaten lange in ben Bugen bes Befichts herumging. Firmian mar ber einzige, ber fich erbot, bas Rappier zu holen. Alls er hinauftam, traf er an, mas er vermuthet hatte - feinen Freund Leibgeber, ber fich mit einer alten erschütterten Berude eingepubert batte, um bei ben Leuten allmälig Siebenfafens Runft = Tob einzuleiten. Sie umarmten einander leife, und Beinrich fagte, morgen komm' er bie Treppe herauf und ordentlich an.

Drunten bemerkte Firmian blos, es sei oben nichts zu sehen als eine alte Berücke — ba sei ber Spieß bes schnellfüßigen Spießers, und er zähle hier zwei surchtsame Sassinnen und einen Sasen. Aber ber ganze Konventikel wußte
nun wohl, was er zu benken habe — man müßte keinen Berstand im Kopfe haben, wenn man noch einen Kreuzer
für Siebenkasens Leben geben wollte, und die Geisterseher
und Seherinnen dankten Gott herzlich für den Todesschrecken
als Pfandstück bes eignen weiteren Lebens. Lenette hatte
die ganze Nacht nicht das herz, sich aufzusesen im Gitterbette, aus Angst, sie sehe — ihren Mann, wie er leibt
und lebt.

Um Morgen flieg Beinrich mit feinem Gunbe bie Trebpe berauf, in bestäubten Stiefeln. Dem Armenabvotaten mar, als muffe beffen But und Achfel voll Bluten aus bem Bayreuther Eben liegen - es war ibm eine Bartenftatue aus bem verlornen Garten. Für Lenetten war eben barum biefe Balme aus Firmians oftinbiften Befigungen in Babreuth - vom Saufinder wollen wir nicht einmal fprechen - nichts als eine Stechpalme; und nie fonnte fie weniger als jebo Befchmad einem foldem Stachelbeerftrauche, einem folden Difteltopf - ber fo fcon mar, als fam' er eben aus Samiltons Binfel \*) - abgewinnen. Allerdinas - ich will es geradezu fagen - begegnete er aus inniger Liebe gegen feinen Firmian Lenetten, Die eben fo viel Schulb als Recht batte, ein wenig zu fahl und zu falt. Wir baffen nie eine Frau berglicher, als wenn fie unfern Liebling qualt, fo wie umgelehrt eine Frau bem Blagegeift ihrer Schoofjungerin am meiften gram wirb.

Der Auftritt, ben ich sogleich zu geben habe, läßt mich am ftärkften fühlen, welche Klust zwischen bem Romanschreisber, ber über bas Berdrießliche wegsetzen und alles sich und bem Gelden und ben Lesern verzudern kann, und zwischen bem bloßen Geschichtschreiber, wie ich, ber alles durchaus rein historisch, undekummert um Berzudern und um Berfalzen, auftragen muß, immer bleiben wird. Wenn ich baber früher ben folgenden Auftritt ganz unterschlagen habe: so ist dieß wol ein Behler, aber kein Wunder in den Jahren, wolch lieber bezauberte als belehrte, und mehr schon malen wollte als treu zeichnen.

Lenetten war nämlich fcon vor geraumer Beit ber gange Leibgeber nicht recht gum Ausftehen, weil er, ber weber Titel,

<sup>\*)</sup> Der fich burch gemalte Difteln, wie Swift burch andere, auszeichnete.

noch Anfeben batte, mit ihrem Manne, einem langft eingeburgerten Rubichnappler Armenabvotaten und Gelehrten, öffentlich fo gemein und bekannt that und eben fo gut als ihr von ihm verführter Mann ohne Borf ging, fo bag viele mit ben Fingern auf beibe wiesen und fagten: ei, febt bas Baar ober par nobile fratrum! Diefe Reben und noch fchlimmere konnte Lenette aus ben achteften biftorifchen Quellen fcopfen. Freilich beutigen Tages gebort faft fo viel Muth bagu, fich einen Bopf anzuhängen, als bamale, fich feinen abzuschneiben. Gin Domberr bat in unfern Beiten nicht nothig, wie in ben vorigen, sich einen Bouf und baburch ben angenehmen Befellichafter zu machen, und er braucht ibn alfo nicht erft zweimal inbrlich, wie einen Pfauenschweif, abzumerfen, um feine taufend Gulben Ginfunfte gefemagig gu verbienen, indem er im Chore gur Besper erscheint mit runbem Baar; er tragt's icon am Spieltifche wie am Chorpulte. In ben wenigen Lanbern, mo etwa ber Bopf noch berricht, ift er mehr Dienft. Benbel und Staats- Berpenbitel, und langes Gaar, bas icon bie frankischen Ronige als Rron = Abzeichen (Rron = Inffianie) haben mußten, ift bei Solbaten, fobald es nicht wie bei jenen fliegend und ungebunden getragen wirb, fondern fest gefdnurt und gefangen vom Bopfband, ein eben fo fcones Beichen bes Die Friesen thaten langft ihren Schwur mit Unfaffen bes Bopfes, und bieg folder ber Bobel = Gib \*) fo fest benn in manchen Lanbern ber Golbaten - pber Tabneneib einen Bopf voraus; und wenn bei ben alten Deutfchen icon Gin auf ber Stange getragener Bouf eine Bemeinbe vorftellte \*\*), wie natürlich muß eine Compagnie,

<sup>\*)</sup> Drepers Miszellen. S. 105.

<sup>\*\*)</sup> Weftenriebers Ralenber von 1791.

ein Regiment, wobon jeber einzelne Solbat ben feinigen hinten trägt, nicht gleichsam einen Compagniezopf ber baterländischen Vereinigung bilben und deutsches Wesen zeigen!

Lenette machte nun vor ihrem Manne kein Geheimnis baraus — benn ihr ftand Stiefel von weitem bei — daß sie sich im Grund wenig über Leibgeber und sein Betragen und sein Tragen erfreue. "Mein Bater Seliger war doch "lange Raths-Rovist, sagte sie in Leibgebers Gegenwart, "aber er betrug sich immer wie andere Leute in Kleidung "und sonst."

"Ale Ropift (verfette Glebenfas) mußte er freilich im-"mer fopieren, fo ober fo, mit Febern ober Roden; mein "Bater hingegen fpannte Fürften bie Buchfen und ichor fich "um nichts, und mas fiel, bas fiel. Es ift ein gewaltiger "Unterschied zwischen beiben Batern, Frau!" Gie batte fcon früher bei Gelegenheit ben Ropiften gegen ben Buchfenspanner gehalten und gemeffen und von weitem angedeutet, bag Siebentas feinen fo vornehmen Bater wie fie und folglich auch nicht die vornehme éducation gehabt, wodurch man Manieren befonimt, und überhaupt fernt, wie man fich Diefer lacherliche Berabblid auf feinen Stammbaum vercroß ibn immer fo, daß er oft über fich felber lachte. Indeg fiel ihm ber fleine Seitenschlag auf Leibgeber weniger auf, als ihre ungewöhnliche forperliche Burudziehung von ibm; fie mar nicht zu bewegen, feine Banbe anzufaffen "und gar ein Ruß bon ihm (fagte fie) ware ihr Tob." Dit al-Iem peinlichen Eindringen und Fragen über ben Grund holte er feine andere Ungwort aus ihr herans als die: "fle woll' es fagen, wenn er fort fei." Aber bann war er felber leider auch fort und im Garge, b. h. auf bem Wege nach Badus.

Auch biese ungewöhnliche hartnäckigkeit eines ftarren Saubentopfes murbe von ibm noch leiblich ertragen in einer Beit, wo fich bas eine Auge am Freunde warmte und bas andere am Grabe füblte.

Endlich fam noch etwas bazu, und niemand erzählt es gewiß treuer als ich; baber man mir glauben follte. Es mar Abends, ebe Leibgeber in feinen Gafthof (ich glaube gur. Cibere) gurud ging, als bie tiefichwarze Balbiceibe eines Gerritters fich flumm über ben gangen Beften ber Sonne molbte und immer weiter berüber bog auf die bange Belt: ba war es, daß beide Freunde über die Gerrlichkeit eines Gewitters, über bas Beilager bes himmels mit ber Erbe, bes Sochten mit bem Tiefften, über bie Simmelfahrt bes Simmels nach ber Erbe, wie Leibgeber fagte, fprachen, und bağ Siebenfas bemerfte, wie eigentlich nur bie Bhantafte bier bas Gewitter vorftelle ober ausbilbe, und wie nur fie allein bas Sochte mit bem Niebrigften verfnupfe. 3ch wollte, er batte bem Rathe von Campe und Rolbe gefolgt und flatt bes fremben Wortes Phantafie bas einheimische Ginbilbungfraft gebraucht, benn bie Buriftin und Sprachfegerin Lenette fing an juguboren, fobald er nur bas Bort ausgesprochen. Sie, bie in ber Bruft nichts batte als Giferfucht und im Ropfe nichts als die Fantaisie, batte alles auf die Baprenther Fantaisie bezogen, mas nur ber menschlichen Bhantafie von beiben Mannern nachgerühmt wurde, 3. B. wie fie (bie martgrafliche Fantaisie namlich, bachte Lenette) felig mache burd bie Sconbeit ihrer boben Befcopfe - wie nur im Benuffe ihrer Schonheiten ein Rubidnappler zu ertragen fet - (freilich, weil man an feine Ratalie bentt, bachte fie) wie fie bas table Leben mit ibren Blumen übertleibe - (mit ein paar feinnen Bergigmeinnicht, fagte Lenette gu fich) und wie fie (bie markgräfliche Fantaisie) nicht nur die Billen bes Lebens, auch bie Ruffe, ja ben Baris-Apfel ber Schönheit felber verfilbere.

himmel, welche Doppelfinnigkeiten von allen Eden! Denn wie trefflich hatte Siebenkas ben Irrthum ber Beswechslung ber Phantasie mit Fantaisio wiverlegen können, wenn er blos gezeigt hatte, daß von der dichterischen wenig in der markgräslichen zu sinden sei, und daß die Ratur schöne romantische Thäler und Berge gedichtet, welche der französische Seschmack mit seinen rhetorischen Blumen- und Beriodenbauten und Antithesen behangen- und ausstafsert, und daß Leibgebers Wort von der Phantasse, die den Baris-Apfel versilbere, in einem andern Sinne auf Fantaisie passe, von deren Aepfeln der Ratur man erst das gallische Weihnachtssilber abzuschaben habe, eh' man sie andeist.

Raum war Leibgeber jum Saufe binaus und nach felner Gewohnheit unter bas Gewitter binein, bas er gern im Freien genofi: fo brach Lenettens Gemitter noch vor bem bimmlifchen aus. "So bab' ich's boch mit meinen eignen "Ohren vernommen (fing fie an), wie biefer Atheift und "Storenfried Dich in Bayreuth in ber Phantafie vertuppelt; "und bem foll eine Frau eine Canb geben ober mit einem "Finger berühren?" - Gie ließ noch einige Donner nachrollen; aber es ift meine Pflicht gegen bie arme, burch vielerlei Gemisch zu einem Gabrbottich umgesette Frau, ibr nicht alle Aufbraufungen nachzugablen. Inzwischen brauseten nun auch bie Gauern bes Mannes auf; benn feinen Freund por ibm zu ichelten - gleich viel, aus welchem Digberftanbniß, und er fragte gar nicht über baffelbe, ba feines fie entschuldigen fonnte - blieb ibm eine Gunbe gegen ben beiligen Beift feiner Freundschaft; - und er bonnerte bemnach tachtig jurud. Es tommt als Entschuldigung bem Danns gu ftatten - freilich ber Frau auch - bag bie Gewitterluft

Die fenriaen Roblen auf feinem Saute noch mehr in Mammen blies, und bag er bemnach wie toll in ber Gube aufund abfuhr und geradegu ben Borfas, Leuetten vor feinem Sterben alles nachzuseben, in die Luft fprengte; benn er wollte und burfte nicht leiben, "bag bem legten Freunde fei= nes Lebens und Sterbens von ber Erbin feines Ramens unrecht begegnet murbe in Borten ober Werfen. Bon ben pulfanischen Ausbruchen bes Abvotaten, Die ich ihm zu Liebe aleichfalls alle verichweige, geb' ich einen Begriff, wenn ich berichte, bag er, mit bem Gewitter fest um die Wette bon= vernd, ausricf: "einem folchen Manne!" - und eine Dhr= feige mit ben Borten: "Du bift auch ein Weibertopf" einem Saubentopf ertheilte, ber icon einen fühnen but mit Febern gufbatte. - Da ber Ropf Lenettens Favorirfultanin unter ben anbern Röpfen war und oft von ihr gestreichelt wurde: fo war nach einem folden Schlage billig nichts weiter zu erwarten als ein fo beftiges Auftoben, als mar' er ihr felber widerfahren (wie Siebenfas gleicher Weise für feinen Freund aufgebrauset); aber es tam nichts als ein milbes volles Beinen. "D Gott, borft Du bas ichredliche Gewitter nicht?" fagte fie blos. "Donner bin, Donner ber!" (verfette Gie= bentas, welcher - einmal über feinen bieberigen philosophi= - fchen Rubegipfel binaus gerollt - nun nach geiftigen und physischen Fallgesegen bie Gewalt bes Sturges wachsen ließ bis jum Berfinfen) - "Das Wetter follte nur allem Rub-"fcmappelichen Gefindel beute auf ben Ropf fabren, bas mei-"nen Beinrich anschwärzt." - Da bas Gemitter noch beftisger murbe, fprach fie noch fanfter und fagte: "Befus, welder Schlag! - Sei boch buffertig! Wenn er Dich nun in Deinen Gunden trafe!" - "Diein Beinrich geht braugen "(fagt' er); o wenn ihn ber Blip nur; jest erfcbluge und

"mich gleich mit durch Einen Stral: so war' ich alles "elenden Sterbens entübrigt; und wir blieben bei ein"ander!" —

So trogig und Leben und Neligion verachtenb hatte bie Brau ihn noch nie gesehen, und fle mußte baher jebe Minute gewärtig sein, baß ber Blig in bas Merbigersche Haus herabschieße und ihn und fle erlege, um ein Exempel zu geben.

Ieho bedie ein so heller Blit ben ganzen himmel auf, und ein so brechender Donner suhr ihm nach, daß sie ihm die hand hinreichte und sagte: "Ich will gern alles thun, "was Du begehrst — sei nur um Gotteswillen wieder got"tesfürchtig — ich will ja Gerrn Leibgeber auch die hand "geben und den Kuß, er mag sie abgewaschen haben oder "nicht, wenn ihn der hund abgelectt — und ich will nicht "hinhören, wenn Ihr auch noch so start die versilbernde und "blühende Phantasie der Bayreuther herausstreicht." —

Simmel! wie tief ihm ber Blig jest in zwei Irrgange Lenettens hinein leuchtete und ihm ihre unschuldige Verwechslung ber Phantasie mit Fantaisie, wovon ich schon gesprochen, sehen ließ und bann seine eigne Verwechslung ihres Etels mit ihrem Sasse. Lettes war nämlich so: Da ihr weibliches Reinlichhalten und ihr Puten sich leichter ben Katen anschloß als ben Hunben, welche beibes und die Katen seiner nicht achten: so war ihr Leibgebers Sand, wenn gerabe bes Sausinders Zunge darauf gewesen, eine Esau's Sand voll Chiragra und ein Daumenschrauben für die ihrige — der Etel litt kein Berühren — und Heinrichs Mund vollends war, und wäre der Hund vor zehn Tagen daran mit seinem gesprungen, das größte Schreckbild, welches nur der Abscheu

Digitized by Google

für ihre Lippen hinstellen tonnte; — fogar die Zeit galt ihr für keine Lippenhomade ").

Aber biesemal brachten die entdeckten Irrthumer nicht Frieden wie sonft, sondern das erneuerte Gebot der Arennung. Zwar traten ihm Thränen in die Augen, und er reichte ihr die Hand und sagte: "bergib zum lettenmal! Im August ziehen ohnehin die Gewitter heim"; aber er konnte keinen Auß der Bersöhnung anbieten oder annehmen. Unwiderrussich sprach sein neuester Abfall von den wärmsten Entschlüssen der Duldung die Weite ihrer innern Arennung aus. Was hilft Einsehen der Irrungen bei dem Bestehen ihrer Quellen? Was hälf es, dem Meere ein paar Klüsse abschneiden, wenn ihm die Wolken und die Wogen bleiben? Die Realinjurie gegen den Haubenkopf schmerzte in seiner Brust am meisten nach; er wurde für ihn ein Gorgonenkopf, der immer drohte und rächte.

Er suchte nun seinen Freund wie mit neuer Liebe — weil er für ihn gebulbet — so mit neuem Eifer auf, um ben Sterbeplan mit ihm abzureben. "An welcher gefährlichen "Krantheit — fing heinrich bie medizinische Berathschlagung

<sup>\*)</sup> Nichts ift unvernünftiger, unbezwinglicher und unerkarlicher als der Efel, dieser widersinnige Bund des Willens mit der Magenhaut. Cicero sagt: der Schamhafte bringt nicht gern den Namen der Schamhaftigkeit — diese transzendenten Gkels — auf die Junge, und so geht der Este mit dem Ckel um, besouders da körperliche und moralische Reinheit Nachs barinnen sind, wie der reinliche und keusche Swift an sich zeigt. Sogar der körperliche Efel, dessen Stoff mehr ein phantastischer als physischer ist, nimmt mehr das sittliche Gessühl in Anspruch, als man denkt. Gehe mit einem Ragen, der Unverdautes oder Brechwein bei sich hat, über die Gasse: so wirft du an zwanzig herzen und Gesichtern und, wenn du nach hause kommit, an noch mehren Büchern, ein innigeres sittliches und äschetisches Nissfallen empfinden als sonst.

"an - gebentft Du am liebsten Deinen Geift aufzugeben? "Wir haben bie beften tobtlichen Bufalle vor uns. Berlangft "Du eine Luftröhrenentzundung - ober eine Darmentzun-"bung - ober ein entzunbetes Bapfden - ober ift Dir "mehr mit hirnwuth gebient ober mit Stidfatarrh - ober "ift Dir Braune, Rolit und ber Teufel und feine Grogmut-"ter lieber? Auch haben wir bie nothigften Diasmen und "anftedenben Materien bei ber Banb, bie wir brauchen -"und wenn wir ben Auguft, ben Erntemonat ber Schnitter "und Merzte, als Giftpulver bagu mifchen: fo überftebeft Du "es nicht." - Er verfette: "Du baft wie ber Meifter Bett-"ler ") alle Schaben feil, Blindheit und Lahmung und alles. "3d für meine Berfon bin ein Freund von bem Schlagfluß, "biefem volti subito, biefer Extrapost und Jagbtaufe bes "Tobes - ich habe aller prozeffualifchen Beitläuftigfeiten "fatt." - Leibgeber mertte an: "ber ift wol bas Summa-"rissimum bes Tobes - ingwischen muffen wir, nach ben "beften Pathologien, die ich fenne, uns ju einem breifachen "Solagfluß entschließen. Wir tonnen uns bier nicht nach ber Ratur, fonbern nach bem mediginischen Grundgeset "richten, bag ber Tob allezeit einen Terziamechfel boraus-.fcbide, ebe fle einen bort afgeptieren und honorieren, ober "einen breimaligen hammer-Schlag bes Berfteigerns. 3ch "weiß, bie Mergte laffen nicht mit fich reben: nimm ben brei-"fachen Schlag!" - Aber Siebenfas fagte tomifch - beftig. "beim Benter! wenn mich ber Schlagfluß zweimal recht trifft: "was tann ein Argt mehr fobern? — Nur fann ich vor "brei ober vier Tagen nicht erfranten, ich muß auf einen

<sup>\*).</sup> Ein Betiler in England, ber eine Bube voll Aruden, Augenpflafter, falfcher Beine ac. befigt, bie jeber haben muß, ber lahm, blind, hintend fein will. Britt. Annal. I. B.

"wohlseilern Sarg-Baumeister warten." Die Sarg-Baute hausieret bekanntlich unter ben Tischern herum, wie ein Meiheschank. Man muß nun einem solchen Schiffzimmermann ber letten Arche zahlen, was er fobert, weil ber Nachlaß eines Berstorbenen ber Leichen-Regie, ben Afzissoffizianten bes Tobes, wie ber Pallast eines verftorbenen Doge und Babstes, zum Plündern stets muß preis gegeben werben.

"Diese Galgenfrift - berfette Leibgeber - fann noch ..einen anbern Rugen haben. Gieb', bier habe ich mir eine "alte Saus-Poftille um halbes Gunbengelb erhanbelt, weil "nirgenbe fo einbringliche Leichenpredigten gehalten als in "biefem Berte und zwar in beffen holzernem Dedel, worin "ein lebenbiger Prediger wie in einer Rangel eingepfarrt fitt." - Es fag nämlich im Dedel ber Rafer, ben man bie Tobtenubr, auch ben Golzbohrer, Tropfopf, nennt, weil er angerubrt ben Schein eines Scheintobten unter allen Martern fortfett, und weil feine Schlage, bie nur ein Thurklopfen für bas geliebte Weibchen find, für Unflopfen bes mabren Tobes genommen werben; baber fonft ein Sausgerath, morin er folug, als bedeutenbes Rauf = und Erbftud gegolten. - Leibgeber erzählte ibm weiter: ba ibm nichts in ber Belt fo verhaßt fei als ein Menfch, ber aus Tobes - Furcht Bott und ben Teufel burch fcnelle Befehrung zu überliften fuche: fo ftede er gern bei folden hollenscheuen Gunbern bie Boftille auf einige Tage unvermerft unter bie Dobeln, um fle burch bie Leichenpredigten recht zu gualen, bie ber Rafer poraushalte, ob er gleich babei feinerfeits, fo gut wie mander Pfarrer, gerabe nur an Weltliches benft. "Ronnt' ich "aber nicht füglich die Poftille mit bem Leichenprebiger fo "unter Deine Bucher ichieben, bag Deine Frau ibn borte

"und bann an bas Sterben bachte, nämlich an Deines, und "fich immer mehr baran gewöhnte?"

"Nein, nein (rief Firmian), sie foll mir nicht so viel "voraus leiben, sie hat genug voraus gelitten." — "Meinet"wegen (versetze heinrich), benn sonst reinte sich mein Käfer
"wol mit Dir, da ber Tropfopf oder ptinus pertinax sich
"eben so gut tobt zu stellen weiß, als Du wirst."

Uebrigens freuete er sich, daß alles so schön in einanber häkle, und daß er gerade vor einem Jahre auf die Glasperücke Blaisens gestiegen und oben injuriiert oder geschimpst, ohne sich selber den geringsten Schaden zu thun. Injurien nämlich verjähren in einem Jahre, es müßten denn kritische sein, deren Regiment nicht länger dauert als das des Rektors in Ragusa, 1 Monat, d. h. so lange das Zeitungblatt im Lesezirkel umläuft. Ein Buch selber hingegen, das die Diktatorwürde in der gelehrten Republik bekleidet, darf eben seines großen Einstusses wegen nicht länger regieren als ein römischer Diktator, 6 Monate, d. h. von der Geburtmesse dis zur Seelen= oder Todtenmesse, und ist, gleich Büchermachern, entweder im Frühling todt, oder im Herbst.

Sie kamen zurud in eine neugekleibete und neugestellte Stube. Lenette that, was fie konnte, um die Riffe ihrer Saushaltung wie Riffe des Borzellans mit Blumen zu übermalen, und fie legte immer Partituren auf, worin gerade die abgesprungne Saite eines Mobels nicht anzuschlagen war. Firmian opferte diesesmal ihrer Bemühung, überall spanische Wände um die Steppen und Brachäcker ihrer Armuth herumzusühren, gern mehr lustige Einfälle auf, als er sonst, oder als heinrich jeso that. Alle Weiber, sogar die ohne Geist, sind über Dinge, die sie näher angehen, die feinsten Zeichendeuterinnen und prophetischen hellseherinnen. Lenette

beweiset es. Abende war Stiefel ba, man bisputierte, und biefer ließ es frei merten, bag er mit Salvian und mit mehren guten Theologen \*) glaube, bag bie Rinber Ifrael, beren Rleiber 40 Jahre in ber Bufte fein Loch befamen, bes Anguas wegen immer in einem Buchfe blieben, ausge= nommen Rinder, an benen ber Rod, ben man ihnen aus bem abgelegten Rleibernachlag ber Berftorbenen gugefdnitten. zugleich mit bem Rorper in die Bobe und Breite muchs; auf biefe Beife , feste er bingu , werben alle Schwierigfeiten bes großen Bunbers leicht burch fleine Debenmunber aufgelofet. - Leibgeber fagte mit einem funkelnben Auge: "Das "glaubt' ich ichon im Mutterleibe. Im gangen ifraelitifden "Beerzug fonnt' es fein Loch geben, außer mas man von "Negopten mitgebracht, und bas wurde nicht größer. Ja "gefest, einer rif fich in ber Trauerzeit ein Loch in bie "Bade t) und in ben Rod: fo nahten fich beibe Locher fel-"ber mit einanber wieber gu. Jammer und Schabe ift's. "baß biefe Armee bie erfte und bie lette blieb, bei ber bie "Montur eine bubiche Art von Ueber-Rorper war, ber mit "ber Geele wuchs, um bie er lief - und mo allmälig ber "polnifche Rock zu einen Chur - Sabit erftarfte, aus "einem microvestis zu einem macrovestis beran muchs. "36 feb' es, in ber Bufte mar Effen eine Tuchfabrit, Danna "bie englische Wolle, und ber Dagen ber Webeftuhl. Gin "Ifraelit, ber fich geborig maftete, lieferte bamals bas no-"thigfte Lanbes - und Buftenprobutt. 3ch nurbe, mar' ich

M.

<sup>\*)</sup> Bibliothèque ancienn. et mod. T. IV. p. 59. 60. Solche Rezenstonen wie Le Clerc in bicfer und in ber bibliothèque choisie versertigte, find jum Glud abgesommen, ba fie fich von Buchern in nichts unterscheiben als in ber Rurze und Kulle.

<sup>†) 1819, 1826;</sup> in bas Laden 1796.

"bamals auf einem Berbplat geftanben, nur ben Rod bes "Refruten unten an bas Refrutenmaß gehangen haben. "ift's aber in unfrer Bufte, bie nicht ins gelobte Land, fon-"bern nach Megypten führt? - Bei ben Regimentern mach-"fin bas gange Sahr bie Bemeinen, aber fein Rod; ja bie "Monturen find nur fur burre Jahre und burre Leute gefer-"tigt, in naffen ringeln fle fich jufammen als gute Feuchtig-"teitmeffer, und ber Schweiß fliehlt mehr Tuch als ber "Compagnicioneiber und felbft ber Lieferant. Der Chef, ber "etwan auf eine Beriphrafe und einen Streckteich ber Mon-"tierftude gerechnet batte, weil er außer ben Ifraeliten auch "an ben Rleibermotten und Schneden ein Beispiel fabe, bie "fich nicht nach ber Dede, fonbern nach benen fich bie Dede "ftredet, ein folder Chef murbe, weil die Regimenter bann "faft in einem Buftanb wie bie alten Athleten fochten, "tes Benters barüber werben, und bie Regimenter bes "Teufels."

Diesen unschuldigen Sermon, ber nur Stiesels eregetischen Wahnsinn beschießen sollte, glaubte Lenette auf ihren Rleiverschrank gerichtet. Diese Deutsche war wie ber Deutsche, ber hinter jeder Rakete und Pulverschlange ber Laune einen besonderen satirischen Kernschuß sucht. Siebenkas bat ihn baher, seiner armen Frau, auf beren Gerz jest ohnehin so viele scharf gezähnte Schmerzen abgeschleubert wurden, die unvermeidliche, unüberwindliche Unwissenheit ihrer Exegese nachzusehen, oder lieber gar zu ersparen.

Es ging endlich ein Auhschnappler Baber mit Tob ab, ber bem theuern Tischler unter ben Gobel siek. "Run hab' "ich (fagte Firmian lateinisch) mit bem Schlagsluß keine "Minute zu passen; wer steht mir bafür, daß mir kein

"Mensch vorstirbt und ben wohlfeilen Tischler wegfängt?"
— Daber wurde auf ben nächsten Abend bas Erfranken anberaumt.

## Zwanzigftes Rapitel.

Der Schlagfluß — ber Obersanitätrath — ber Lanbschreiber — bas Testament — ber Rittersprung — ber Frühprediger Renel — ber zweite Schlagfluß.

Abends riß heinrich ben Borhang bes Trauerspiels voll luftiger Tobtengraberfzenen auf, und Firmian lag mit bem fcblaafluffigen Ropfe auf bem Bette, ftumm und an ber gangen rechten Seite gelähmt. Der Pagient fonnte fich über feine Berftellung und über bie Qualen, womit fie Lenetten burchschnitt, nicht anbers beruhigen, als burch ben innern Schwur, ihr als Babuger Infpettor bie jahrliche Balfte feiner Ginnahmen namenlos zu fenben, und burch bie Borftellung, bag fie burch feinen Tob zugleich Freude und Freiheit und ihren Liebhaber gewinne. Das Miethperfonale fcloß einen Rreis um ben Schlagfluffigen; aber Leibgeber trieb alles aus ber Rammer und fagte: ber Leibenbe braucht Rube. Es that ihm ordentlich wohl, daß er in einem fort scherzhaft lugen fonnte. Er verfab bas Reichserbthurhuteramt und foling vor bem Doftor, ben man verordnen wollte, bie Thur ins Schloß: "ich will bem Rranten (fagt' er) wenig

"verschreiben, aber bas Wenige gibt ihm boch einstweilen "bie Sprache. Die verbammten Todesflusse von Mixturen, "G. Schulrath (benn bieser wurde sogleich hergeholt), find "wie die Flusse, die jedes Jahr einen Toden haben wollen." Er rezeptierte ein blopes Temperierpulver: Recipe schrieb er laut:

R. Conch. citratae Sirup. I. Nitri crystallisati gr. X. D. S. Temperierpulser.

"Bor allen Dingen, fest' er gebietenb bingu, muß man bie "Bufe bes Pazienten in laues Baffer ftellen."

Das ganze Saus wußte, es helfe alles nichts, ba fein Tob burch bas Dehl'-Geficht nur gar zu gewiß verkundigt worden, und Techt hatte eine mitleibige Freude, daß er nicht fehlgeschoffen.

Der schwache Mann brachte bas Temperierpulver kaum himunter, so war er schon im Stande, zum Erstaunen ber ganzen Tobes-Affekuranzkammer in der Stude, wieder vernehmlich (aber nicht stark) zu sprechen. Der Haus-Behme war's saft nicht recht. Der gute Gelnrich hatte aber wieder einen Borwand, seine frohe Miene zu erneuern. Er tröstete die Abvokatin mit den Sprüchen: der Schmerz sei hienieden nichts mehr als ein höheres Hänseln, oder die Ohrsteige, oder der Schwertschlag, womit man zu einem Ritter befördere.

Der Krunke hatte aufs Pulver eine recht leibliche Nacht; und er selber schöpfte wieber hoffnung. Seinrich gab es nicht zu, daß die gute Lenette mit den Augen voll Thränen und voll Schlafs die Nachtwächterin seines Bettes wurde; er wolle Nachts dem Pazienten beispringen, sollt' es gefährelich werden, sagt' er. Das lette war aber nicht möglich, da beibe erft eben in dieser Nacht den Vertrag mit einander

machten - und zwar lateinisch, wie einen fürftlichen - bag morgen Abends ber Tob, ober ber fünfte Aft biefer Ginichiebtragorie, die in ber Tragodie des Lebens felber nur ein Auftritt ift, fich ereignen follte. "Es ift morgen (fagte Firmian) "foon zu lange - meine Lenette fummert mich unaus-"fprechlich. Ach, ich habe, wie David, bas elende Auslefen "unter Theurung, Rrieg und Beft, und feine Bahl als "feine. - Du, lieber Bruber, Du bift mein Rain und rich-"teft mich bin und glaubst auch fo wenig wie er bon ber "Welt, in bie Du mich fchidft "). Babrlich, eb' Du mir "bas Temperierpulver vorgefchrieben, bas mich zu reben no-"thigte, municht' ich in meiner ftummen Dufterbeit, aus "Spaß wurde Ernft. Einmal muß ich hindurch burchs "Thor unter ber Erbe, bas in bie umbauete Teftung ber Bu-"tunft führt, wo man ficher ift. D, guter Beinrich, bas "Sterben fdmerget nicht, aber bas Scheiben, bas von "werthen Seelen mein' ich." - Beinrich berfette : "gegen "biefen letten Bajonetflich bes Lebens balt uns bie Ratur "ein breites Achilles - Schild vor: man wird auf bem Tobten-"bette früher moralisch als phyfisch-falt, eine fonberbare bof-"mannifche Gleichgultigfeit gegen alle, bon benen wir zu "Scheiben haben, friecht froftig burch bie fterbenden Merven. "Bernunftige Bufchauer fagen nachher: feht, fo bergichteno "und vertrauend ftirbt nur ein Chrift! - - Laff es, guter "Firmian; die paar folimmen, beigen Minuten, die Du bis "morgen auszuhalten haft, find ein bubiches warmes Aachner "Bab für ben franken Beift, bas freilich berbammt nach

<sup>\*)</sup> Die Rabbinen behaupten nämlich, Rain habe seinen Brusber erschlagen, weil bieser ihn wiberlegen wollte, ba er (Rain) bie Unsterblichkeit ber Scele 2c, bestritt. Also ber erfte Morb war ein Autodasee, und ber erste Rrieg ein Religionfrieg.

"faulen Giern riecht; nach einiger Beit aber, wenn bas Bab "erfaltet ift, riecht es wie bas Aachner nach nichts."

Am Morgen pries ibn Beinrich fo: "wie ber jungere ..Rato in ber Racht vor feinem Tobe ruhig folief - Die "Geschichte konnte ihn fonarchen boren - fo fceineft Du "beute Racht ein erneuertes Beispiel biefer Seelengroße in "fo entfrafteten Beiten gegeben zu haben: mar' ich Dein "Blutard, ich gebachte bes Umftanbes." - "Aber eruftlich "- verfette er - ich munichte mol, bag ein gescheibter "Mann, ein literarifcher hiftorienmaler Weft, meinen fon-"berbaren Primatob nach vielen Jahren, wenn ber Sob ichon "ben Setundamechfel gefdidt, einer guten Befdreibung "wurdigte fur die Preffe. . . ." Derfelben hat ihn nun, wie es fceint, ein biographifcher Weft gewürdigt; aber man laffe mich es frei herausjagen, bag ich mit unglaublicher Freute biefe Bett-Rebe und biefen Bunfch, ben ich fo ganglich erfulle, unter ben Dolumenten angetroffen babe. - Leibgeber fagte barauf: "bie Befuiten in Lowen ebierten einmal "ein fcmales Buch, worin bas fdredliche Enbe Luthers gut, "aber lateinifch, befdrieben war. Der alte Luther ermifchte "bas Werf und vertierte es, wie bie Bibel, und fügte blos "binten bei: 3ch D. Dr. Luther habe bicfe Rachricht felbft "gelefen und verbolmetfcht. — Das wurd' ich an Deiner "Stelle, wenn ich meinen Tob ins Englische überfente, "auch barunter fcbreiben." - Schreib' es immer barunter, lieber Siebentas, ba bu noch lebft; aber vertiere mid nur!

Der Morgen gibt fonft seine Erfrischungen unter bem menschlichen Lagerforn herum, es sei, bag einer auf bem harten Krankenbette ober auf ber weichern Matrage liege — und richtet mit bem Morgenwind gebudte Blumen= und Menschenhäupter auf; aber unser Kranker blieb liegen. Es

feste ihm bebenklich zu, und er konnte nicht verhehlen, daß es mit ihm zurückehe — wenigstens wollt' er auf allen Fall sein haus bestellen. Dieses erste Kiertel, das die Todetenglocke zur Sterbestunde schlug, drückte einen schweren scharfen Glockenhammer in Lenettens herz hinein, aus dent der warme Strom der alten Liebe in dittern Jähren brach. Virmian konnte dieses trostlose Weinen nicht ansehen; er streckte verlangend die Arme aus, und die Gepeinigte legte sich sanst und gehorsam zwischen sie an seine Brust, und nun vereinigte die heißeste Liebe ihre doppelten Thränen, ihre Seufzer und ihre Gerzen, und sie ruhten, obwol an lauter Wunden, glücklich an einander, in so geringer Entsernung vom Gränzhügel der Trennung.

Er that es baber ber Armen zu Liebe und befferte fic zusebends; auch mar biese Berftellung vonnöthen, um bie aute Laune zu erffaren, womit er feinen letten Willen beforate. Leibgeber gab feine Freude gu ertennen, bag ber Bagient wieder im Stande war, auf ber Serviette bes Dedbettes zu fpeifen und eine tiefe Rrantenfuppen - Schuffel, wie einen Belber, vollig abzuziehen. "Die luftige Laune -"fagte Leibgeber gum Belgftiefel - bie fich beim Rranten "wieber einftellet, gibt mir große Soffnungen; bie Suppe "aber friffet er offenbar nur ber Frau zu Liebe binein." -Miemand log fo gern und fo oft aus Satire und humor als Leibgeber; und niemand feindete ernfte Unredlichkeit und Berschlagenheit unbulbsamer an als er; er konnte 1000 Scherzlugen und feine 2 Rothlugen vorbringen; bei jenen ftanben ihm alle taufdenbe Dienen und Wenbungen gu Bebote, bei biefen feine.

Bormittags wurben ber Schulrath und ber Sausherr Merbiger ans Bette vorgefobert.: "meine Gerren, fing ber "Kranke an, ich gebenke Nachmittags meinen letten Billen

"zu haben und auf bem Richtplat ber Ratur brei Dinge gu "fagen, welche ich will, wie man's in Athen burfte "); aber "ich will jego fcon ein Teftament eröffnen, eh' ich bas zweite "mache, ober vielmehr bas Robigill bes erften. "fammtlichen Schreibereien foll mein Freund Leibgeber ein-"paden und behalten, fobalb ich felber eingepadet bin ins .. lette Couvert mit Abreffe. - Ferner will und verordne ich. "baß man fich nicht weigere — ba ich bie banischen Ronige. "bie alten öfterreichifchen Bergoge und bie vornehmen Spa-"nier vor mir habe, tovon fich bie erften in ihrer Ruftung, "die gweiten in Lowenfellen, die britten in elenden Rapugi-"nerbalgen beifeten laffen - man foll fich nicht weigern, "fag' ich, mich ins Beet ber anbern Welt mit ber alten Gulfe "und Schote zu fteden, worin ich in ber erften grunte; furt, "so wie ich bier bin und teftiere. - Diefe Berordnung no-"thigt mich, bie britte zu machen, bag man bie Tobtenfrau "bezahle, aber fogleich fortweife, weil ich in meinem gangen "Leben zwei Weibern auffallend gram geblieben, ber einen, "bie und berein =, und ber anbern, bie und hinausspulet, "obwol in einem größern Babeguber abicheuert als jene: ber "Bebamme und ber Tobtenfrau; fie foll mit teinem Finger "an mich tippen, und überhaupt gar niemand als mein "heinrich ba." - Sein Groll gegen biefe Dienerschaft bes Lebens und bes Tobes tann, wie ich vermuthe, aus bemfelben Anlag fliegen wie ber meinige: nämlich aus bem berriften und fportelfuchtigen Regiment, womit und biefe beiben Bflangerinnen und Ronviftoriftinnen ber Biege und ber Babre gerabe in ben zwei entwaffneten Stunden ber

<sup>\*)</sup> Drei solche Dinge burfte in Athen jeber Berurtheilte offentlich sagen, nach Casaubon in seiner KVI Exerc. gegen Baron. Annal., ber's wieder aus bem Sulbas haben will.

hochften Freude und ber hochften Trauer leftern und preffen.

"Weiter will ich, bag Beinrich mir mein Beficht, fobalb "es bie Beiden meines Abidiebes gegeben, mit unferer lang-"balfigen Daste, bie ich oben aus bem alten Raften berun-"tergetragen, auf immer bebachen und bewaffnen foll. Auch "will ich, wenn ich aus allen Fluren meiner Bergangenheit "gebe und nichts binter mir bore als raufdende Grummet-"bugel, wenigstens an meine Bruft noch ben feibnen Strauß "meiner Frau, als Spielmarte ber verlornen Freuben, baben. "Mit einer folden Schein-Inflanie gebt man am fdidlich-"Ren aus bem Leben, bas uns fo viele Bappenbedelpafteten "voll Winbfulle vorfett. — Endlich foll man nicht, wenn "ich fortgebe, binter mir wie binter einem, ber aus Rarls-"bab abreifet, bom Thurm nachflingen, wie man uns fieche, "flüchtige Brunnengafte bes Lebens eben fo wie Rarlsbaber "mit Mufigieren auf ben Thurmen empfängt, jumal ba bie "Rirchenbienerschaft nicht fo billig ift wie ber Rarisbaber "Thurmer, ber für An - und Nachblasen nur auf 3 Ropf-"ftude auffieht." - Gr ließ fich nun Lenettens Schattenrif ins Bette reichen und fagte ftammelnb: "meinen guten "Beinrich und ben Berrn Sausberrn erfuch' ich, nur auf ...eine Minute abzutreten und mich mit bem 5. Schulrathe "und meiner Frau allein zu laffen."

Da es geschehen war: so blidte er lange stumm und warm ben kleinen theuern Schatten an; sein Auge trat, von Schmerzen burchbrochen, über wie ein zerrissenes User; er reichte ben Schattenriß bem Rathe zu, stodte überwältigt und sagte endlich: "Ihnen, getreuer Freund, Ihnen allein "kann ich bieses geliebte Bildniß geben. Sie sind ihr Freund "und mein Freund — O Gott, kein Mensch auf der ganzen "weiten Erbe nimmt sich meiner guten Lenette an, wenn sie

"von Ihnen verlaffen wirb - Weine nur nicht fo bitterlich, "Gute, er forgt fur Dich - D, mein theuerfter Freund, "biefes hulftofe, foulolofe Berg wird brechen in ber einfamen "Trauer, wenn Sie es nicht befdirmen und beruhigen: v "verlaffen Gie es nicht wie ich!" - Der Rath fcmur bei bem Allmachtigen, er verlaffe fie nie, und nahm Lenettens Sand und brudte fie, ohne bie Beinenbe angufeben, und bing mit tropfenben Augen gebudt auf bas Angeficht feines verftummenben Freundes berein - aber Lenette brangte ibn weg von ber Bruft ihres Gatten und machte ihre Sand frei und fant auf bie Lippen nieber, bie ibr Berg fo febr ericbuttert hatten - und Firmian folog fie mit bem linten Arm ans erquidte Berg und ftredte überbedt ben rechten nach feinem Freunde aus - und nun hielt er an bie gebructte Bruft bie awei nachften himmel ber Erbe gefnupft, bie Freundschaft und bie Liebe. . .

- Und bas ift's eben, was mich an euch bethörten und uneinigen Sterblichen ewig troftet und freuet, bag ibr euch alle herzlich liebet, wenn ihr euch nur in reiner menschlicher Gestalt erblicht, ohne Binden und Rebel - bag wir alle mur erblinden, wenn wir fürchten, bag wir erfalten, und daß unfer Berg, fobalb ber Tob unfere Gefdwifter über bas Gewölfe unferer Brithumer hinausgehoben, felig und liebend gerflieget, wenn es fie im burchfichtigen Aether, ohne Die Entstellung ber hiefigen Sohlspiegel und Rebel, als fcone Denichen fdweben fieht und feufgen muß: ach, in Diefer Geftalt batt' ich euch nie verfannt! - Daber ftredet jebe gute Seele ihre Urme nach ben Menfchen aus, bie ber Dichter in feinem Boltenbimmel wie Genien unfern tiefen Augen zeigt, und bie boch, wenn er fie auf unfere Bruft berunterfinten laffen tonnte, in wenig Tagen auf bem fcmutigen Boben unferer Beburfniffe und Irribumer ihre

schöne Berklärung verlören; wie man das frystallene Gletscherwasser, das, ohne zu erkälten, erfrischet, schwebend,
wenn es vom Eis-Demante tropft, auffangen muß, weil
es sich mit Luft verunreinigt, sobald es die Erde berührt \*).

Der Schulrath ging fort - aber blos zum Doftor. - Diefer vornehme Generaliffimus bes Freund Bains - ber ben Titel Oberfanitatrath nicht umfonft führte, fonbern für Beld - war gang geneigt, ben Rranten zu befuchen, erflich weil ber Soulrath ein Mann von Unsehen und Bermogen mar, und zweitens, weil Siebenfas als ein Ronviftorift ber Leichenlotterie, beren forrespondierenbes Mitglied und frère servant auch ber Doktor war, nicht fterben burfte; benn biefe Leichentaffe mar nur eine Reichsoperaziontaffe voll Rothpfennige fur Conoragiores. Leibgeber erfchrut tobtlich bor bem in Schlachtorbnung anrudenben Dbergefunbheit= rathe; er mußte beforgen, burch ben Doftor tonnt' es wirklich schlimmer werben, so bag Siebentas ben Ruhm Dolierens nachließe, ber auf bem Theater am Spiele bes eingebildeten Rranfen verftarb. Er fand zwischen Merzten und Bagienten bas Berhaltnig fo unbeftimmt, als es noch bas zwischen Spechten ober Borfentafern und Baumen ift, inbem noch barüber gestritten wird, ob bie Baume bom Bobren ober Gierlegen biefer Thiere verfalben, ober ob umgekehret Diese Thiere geflogen tommen, weil bie Borke icon wurmflichig, und ber Stamm fcon abgeftorben ift. 3ch glaube, in hinficht ber Rafer und Spechte - auch ber Merzte fie find beides abwechfelnb, Urfache und Wirkung, und bas Dafein teines Thieres fann eine Berftorung vorausfeben,

<sup>\*)</sup> Rach De Luc, f. ben 3. B. ber fleinen Reifen fur Reife= Dilettanten.

weil sonft bei ber Bilbung ber Erbe auch ein frepierter Gaul für bie Schmeißfliegen, und ein großer Ziegentafe für bie Rafemilben hatte geschaffen werben muffen.

Der Oberfanitätrath Delhafen ging, mit gorniger Unboflichfeit gegen bie Befunden, gerabe auf ben Rranten los und machte fich fogleich über ben Setunbenzeiger bes Lebens, über bie metiginische Bunfchelruthe ber, über ben Pule: Leibgeber feste ben Pflug bes fatirifden Grimms in fein Beficht und jog frumme gurchen und mablte Tiefactern. "36 finbe (fagte ber Geilfunftler) eine mahre Rerven-Dpo-"plexie von Ueberladung - man hatte ben Argt eber rufen "follen - ber volle barte Bulsichlag verfunbigt Bieberho-"lung bes Schlages - Ein Brechpulver, bas ich biegegen "verordne, wird bom beften Erfolge fein." Und bier gog er fleine Brech = billet - doux, wie Bonbons eingewidelt, beraus. Er hatte bie Bomitibe im Gelbverlage und trieb Diefen unschuldigen Land-Bandel haufterend als Schnurrinde. Es gab wenige Rranfheiten, wobei er nicht fein Brechmittel als Gnabenmittel, Wagenwinde, Bumpenftiefel und Vege= feuer anfeten fonnte; besonbers arbeitete er fleißig mit biefent Brech-und Arbeitzeug bei Schlagfluffen, Bruftentzundungen, Miarainen und Gallenfi:bern - er raumte, fagt' er, juvorberft in ben erften Wegen auf, und barüber raumte er ben Inhaber ber erften Wege felber mit auf, ber nachher leicht ben letten Weg alles Gleisches einschlug. Leibgeber fnetete fein tolles Geficht um und fagte: "Berr Rollege und Bro-"tomebitus Delhafen, wir konnen gang gut ein concilium ober consilium, ober collegium medicum hier halten. "will mir vortommen, als fei mein Temperiervulver rathfam "gemesen, ba es apoplectico geftern wieber jur Sprache "verholfen." - Der Brotomebitus hielt ibn fur einen Beilpfufcher und fagte jum Belgftiefel, ohne feinen Rollegen nur

Digitized by Google

anzusehen: "laffen Sie laues Waffer bringen, ich will ihm es "eingeben." — Leibgeber fuhr zornig auf: "wollen wir's mit "einander einnehmen, da unsere zwei Gallenblasen fich ergies"sen — der Pazient darf nicht, soll nicht, kann nicht." — "Sind Sie ausübender Arzt mein herr?" sagte der Obersfanitätrath verachtend-stolz.

"Jubelpottor, fagt' er, bin ich, und zwar feitbem ich "fein Marr mehr bin. Es muß Ihnen aus Saller erinner-"lich fein, bag einmal ein Mart behauptete, er fei gefopft, "bis man ihn burch einen But aus Blei herftellte; ein Ropf "mit Blei überbachet und infuliert fühlet fich fo beutlich als "einer, ber bamit ausgegoffen ift. - S. Rollege, ich mar "fast berfelbe Thor; ich batte eine Behirnentzundung und "erfuhr zu fpat, bag man fie icon gebeilet und gelofchet "babe. Rurg, ich bilbete mir ein, mein Saupt habe fich ab-"geblättert, wie bie murben Buge gleich Rrebofcheeren ab-"fpringen, wenn man zu viel Mutterforn genoffen. "ber Balbier und warf feinen purpurnen Arbeitbeutel und "Röcher ab: fo fagte ich: "mein lieber G. Dbermeifter "Sporl, Bliegen, Schilbfroten, Nattern lebten zwar, wie ich. "noch fort, wenn ber Ropf herunter mar; aber zu rafferen "war an ihnen wenig - Er ift ein vernünftiger Mann "und fleht, bag ich fo wenig geschoren werben fann als ber "Lorfo in Rom - wo gebacht' Er mich einzufeifen, S. "Sporl?" - Raum mar er hinaus, fo fam ber Peruden-"macher berein: "Gin anbermal, herr Beifer, fagt' ich -"wenn Gie nicht bie Luft um mich, ober bie Bruftbaare in "Loden ichlagen wollen: fo fteden Gie nur Ihre Ramme "wieber in die Weftentafche. Ich lebe feit Nachmitternacht "ohne Fries und Karnies und ftehe wie ber babylonische "Thurm ohne Ruppel ba - Wollen Gie aber braugen in "ber Rebenftube meinen Ropf fuchen und bem caput mortuum

"einen Bopf und ein Toupee machen: fo nehm' ich's an und "will ben Ropf ale eine Bopfperude auffegen." - Bum "Glud fam ber Reftor magnificus, ein Argt; und fab mei-"nen Gram, wie ich bie Banbe jufammenfdlug und ausrief: "wo find meine vier Gehirnfammern und mein corpus cal-"losum und mein anus cerebri und mein eiformiges Ben-"trum; wo nach Glafer bie Ginbilbungfraft figt? Ble "applizieret ein Rumpfparliament fich Brillen und Bor-"robre? Die Urfachen find gang befannt. 3ft es fo weit "mit bem beften eingehäufigen Ropf in ber Belt gefommen, "baß er feinen bat, ber fein Samengebaufe mare?" - Der "Rettor magnificus ließ aber einen alten engen Dottorbut .. aus ben Univerfitätichranten berbolen und baffete mir "folden mit einem leichten Schlage auf und fagte: "bie Fa-"fultat feget ihren Doftorbut nirgends bin als auf Ropf -"auf einem Nichts fonnt' er gar nicht haften." - Und burch "ben but wuchs meiner Phantaffe, wie gefopften Schneden, "ein neuer Ropf nach. Seit ich nun furiert bin, furier' ich "andere."

Der Obersanitätrath brehte einen Basilistenaugapfel von ihm weg und ließ sich aufgebracht an seinem Stockband wie einen Waarenballen die Treppe hinab, ohne das aufgebrochne Bomitiv (ein Komitiv für die andere Welt) zu sich zu steden, das nun dem Pazienten aus seinem eignen Beutel zu bezahlen bleibt.

Der gute heinrich hatte aber in einen neuen Krieg gegen Stiefeln und Lenetten zu ziehen, bis fich Firmian mit ber Berficherung als Bermittler barein schlug, er hatte ohnehin bas Brechpulver weggewiesen, ba fich bamit — ach, er meint' es bilblich — eine alte Bruftfrankheit und einige gorbische Lungenknoten, die Knoten seines Erbenschauspiels, schlecht vertrügen.

Digitized by Go.ogle

Ingwischen war boch nicht zu verhehlen - er mochte fich verftellen, wie er wollte - bag es mit ibm folechter und ichlechter werbe; jeben Augenblid ftanb ber Ritofdetfouß bes Schlages bevor. "Es ift Beit, fagte Firmian, baß "ich teftiere - ich febne mich nach bem Lanbichreiber." Diefer Schreiber fest befanntlich, nach bem Ruhichnappelifchen Dorf = und Stabtrechte, alle lette Willensverfügungen auf. - Enblich trat er berein, ber Lanbfdreiber Borftel, eine melte, eingeborrte Schnede, mit einem runben, fcheuen, bordenben Anopfplatten - Angeficht voll Bunger, Angft und Aufmertfamfeit. Das Fleifch, bachten viele, fei nur, wie bie neue ichmebifche Steinpappe, über bie Anochen aufgeschmiert. "Bas folle (begann Borftel) Denenfelben beute nieber-"fcreiben?" - "Dein zierliches Robigill - fagte Sieben-"tas - laffen Gie aber vorber eine und bie anbere verfana-"liche Frage, wie man bor Teftatoren pfleget, an mich er-"geben, um unter ber Banb auszuholen, ob ich meinen "Berftand noch habe." - Diefer fragte: für men nehmen "Selbige mich?" — "Fur ben G. Lanbfdreiber Borftel" antwortete Pagient. - "Das ift (verfette Borftel) nicht nur "recht richtig, fonbern es legt auch an ben Tag, bag Gie "wenig ober nicht phantafteren - und es mag benn obne "Beiteres jum letten tobigillarifchen Billen gefdritten "werben."

## Letter Wille des Armenadvokaten Siebenkäs.

"Endesunterschriebener, ber mit andern Augustäpfeln "jeto gelbt und abfället, will, so nahe am Tobe, ber bie "förperliche Leibeigenschaft bes Geistes aufhebt, noch einige "frohe Rud- und Seitenpas und Großbatertanze machen, "brei Minuten bor bem Basler Tobtentanz."

Der Landschreiber hielt innen und fragte faunend: "mehr und bergleichen bring' ich zu Papier?"

"Zuerst will und verordn' ich Firmian Siebenkas, alias
"Heinrich Leibgeber, daß S. Geimlicher von Blaise, mein
"Tutor, die 1200 fl. rhnl. Vormundschaftgelder, die er mir,
"seinem Bupillen, gottlos abgeläugnet, binnen Jahr und
"Tag an meinen Freund, H. Leibgeber, Inspektor in Wa"duz") einhändigen solle und wolle, der fle nachher meiner
"lieben Brau wieder treulich übermachen wird. Weigert
"H. v. Blaise sich bessen, so heb' ich hier die Schwursinger
"auf und leiste auf dem Todtenbette den Eid ab: daß ich ihn
"nach meinem Ableben überall, nicht gerichtlich, sondern
"geistig verfolgen und erschrecken werde, es sei nun, daß ich
"ihm als der Teusel erscheine, oder als ein langer weißer
"Mann, oder blos mit meiner Stimme, wie es mir etwa
"meine Umstände nach dem Tode verstatten."

Der Lanbschreiber schwebte mit bem befeberten Arme in ber Luft und brachte seine Zeit mit bloßem schreckhaften Zussammensahren bin: "ich sorge nur, mich nehmen (fagt' er) "ber Gerr Seimlicher, schreib' ich solche Sachen nieber, am "Ende beim Flügel." — Aber Leibgeber schnitt ihm mit seinem Körper und Gesicht die Flucht über bas Göllenthor ber Kammer ab.

<sup>\*)</sup> Das ift er felber. Er will barum feine Berlaffenschaft an fich, und nicht an feine Frau, ausgehändigt haben, um es genauer zu wiffen, ba fie vielleicht während biefes Termins könnte reich geheirathet haben; auch erfährt er so ben Kall bes Unterlastens leichter, und kann al so bie Drohung erfüllen, die er sogleich ausstoßen wirb.

"Gerner will und berorbne ich als regierenber Schupen-"tonig, bag tein Sutzeffionfrieg mein Teftament zu einem "Sutzeffionpulver fur unschuldige Leute mache - baß ferner "bie Republik Ruhichnappel, ju beren Gonfaloniere und "Doge ich burch bie Schugen = Rugeln ballotiert morben, "feine Defenflofriege führen foll, weil fie fich nicht bamit "befendieren fann, fonbern blos Offenflotriege, um bie Gran-"zen ihres Reichs, ba fie ichlecht ju beden find, wenigstens "zu mehren - und baß fie folche holzersparenbe Mitglieber "fein follen, wie ihr tobilich franker Lances = und Reichs-"marftfleden = Bater war. Jego, ba mehr Balber vertoblen "als nachwachsen, ift bas einzige Mittel bagegen, bag man "bas Rlima felber einheize und in einen großen Brut-, Darr-"und Feldofen umfete, um die Stubenofen zu erfparen; und "biefes Mittel haben langft alle gute forftgerechte Rammern "ergriffen, bie vor allen Dingen bie Forstmaterie, bie Bal-"ber, ausreuten, bie boll Nachwinter fteden. Wenn man "bebenkt, wie fehr ichon bas jetige Deutschland gegen bas "bon Tagitus mappierte abflicht, blos burch bas Lichten ber "Balber ansgewarmt: fo fann man leicht foliegen, bag wir "boch enblich einmal zu einer Barme, wo bie Luft unfere "Bilbichur ift, gelangen werben, fobalb es gang und gar "fein Goly mehr gibt. Daber wird ber jegige Ueberfluß "baran, um bie Gloge ju fleigern - wie man 1760 in "Amfterdam öffentlich für 8 Millionen Livres Mustatennuffe "verbrannte, um ihren alten Preis zu erhalten - gleichfalls "eingeafchert."

"Ich als König vom Ruhschnappelischen Jerusalem will "ferner, baß ber Senat und bas Bolf, Senatus populusque "Kuhschnappeliensis"), nicht verdaumt werden, sondern

<sup>\*)</sup> So fieht auf ben öffentlichen Gebauben bes Martifledens;

"felig, befonders auf tiefer Welt — daß ferner die Stadte "Magnaten nicht die Kuhschnappelischen Rester (Säuser) zus "gleich mit den indischen berschlucken — und daß die Abgas"ben, die durch die vier Mägen der Gebbebienten burch "müssen, durch die Panse, durch die Müze, den Psalter und "den Fettmagen, am Ende doch aus Milchsaft zu rothem "Blute (aus Silber zu Gold) verarbeitet, und wenn sie "durch die Mischgefäße, den Milchsack und Wilchgang ges"stoffen, ordentlich ins Geäder des Staats-Körpers getrieben "werden. — Ich will serner und verordne serner, daß der "große und der kleine Rath. . . ."

Der Lanbichreiber wollte aufhoren und icuttelte auffallend ben Kopf; aber Leibgeber spielte scherzend mit ber ausgehenkten Buchse, womit ber Testator sich auf ben Schühenthron geschwungen — anstatt baß anbere sich an fremben Springstäben von Labstoden barauf beben — und Borftel schrieb in seinen Morgenschweißen weiter nieber:

"Daß also ber Schultheiß, ber Sedelmeister, ber Beim"licher und die acht Rathherrn und ber Großweibel mit sich
"reben lassen und keine andern Berdienste belohnen als die
"Berdienste fremder Leute, und daß der Schust von Blaise
"und der Schust von Meyern an einander täglich prügelnde
"Hande als Verwandte legen sollen, damit doch einer da ist,
"der den andern bestraft"....

Da fprang ber Lanbfchreiber in bie Gohe, berichtete,

wiewol es burch ben Abstich lächerlich wird, bag ein solcher Reichs : Bologneser banische Reichs : Doggen nachahmt, wie z. B. Nördingen, Bopfingen, die freilich mit ein wenig größerem Rechte auf ihre öffentlichen Gebäude und Ukasen sehen: Senatus populusque Bopfingensis, Nördtingensis.

an icopfen, und als er erfab, bag brunten in geringer Schufweite bom Fenfterftod ein Gerberlob - Bugel emporftebe, bob und feste ibn ber nachichiebenbe Schreden von hinten auf die Bruftung binaus; nach einem folchen erften Schritte that er, eb' ibn ein Teftamentzeuge binten fangen fonnte, einen zweiten langen in bie nacte Luft binein und folug als die eigne Bunge feiner Schnellwage über ben Fenfterftod binaus, fo bag er bem niebrigen Bouffierftubl - ich meine ber Gerber-Lob - leicht begegnen fonnte. Als fallenber Runftler tonnt' er nach feiner Unfunft nichts befferes vornehmen, als bag er fich feines Befichtes als eines Grabfticels und einer plaftischen Form und Ropiermaschine bebiente und bamit fein Bilb in vertiefter Arbeit matt in ben Bugel formte; auf lettem lagen feine Binger als arbeitfame Boufflergriffel und topierten fich felber, und mit bem Rotariatpetschaft, bas er neben bas Dintenfaß geftellt und mitgenommen batte, fontrafignierte er aus Bufall ben Borfall. So leicht freiert ein Rotarius - einem Bfalggrafen gleich . - einen zweiten; Borftel aber ließ ben Konotarius und bas gange Raturfpiel liegen und bachte im Beimgeben an andere Sachen. Die Berren Stiefel unb Leibgeber bingegen faben jum Genfter beraus und hielten fich, als er unter Dach und Fach verfdwunden war, an feinen zweiten außerlichen Denfchen, ber ausgestredt unten auf bem anatomischen Theater lag und nach Juchten roch - worüber ber Berfaffer biefes nicht ein Wort mehr fagen will als bas von Beinrich : "ber "Landschreiber hat unter bas Teftament ein größeres Bet-"ichaft bruden wollen, bas teiner nachflicht, und foldes mit "feinem Leibe unterflegelt - und brunten feben mir ja ben "gangen fphragiftifchen Abbrud." -

Der lette Wille wurde von ben Teftamentzeugen und bem Teftator unterzeichnet, fo weit ber Wille ging - und

mehr als ein foldes halb militarifches Teftament war unter folden Umftanben taum zu fobern.

Bebo neigte fich ber Abend berein, wo fich ber franke Menfc, wie feine Erbe, von ber Sonne abwenbet und fic blos bem bammernben Abenbftern ber zweiten Belt zufehrt. wo die Kranten in biese gieben, und wo die Gesunden nach Diefer ichauen - und mo Kirmian ungeftort bem theuern Beibe ben Abichiebtuß zu geben und langfam zu ermatten boffte, als leider ber gewitterhafte Belfer (Diatonus) und Frühprediger Reuel \*) in die Stube raufchte. Er ftellte fic in ber firchlichen Ruftung, in Ringfragen und Scherpe, ein, um ben Rranten, bem er bas Band ber Che in bopbelte Soleifen unter bem Salfe gebunben batte, binlanglich auszuhungen, bag er als Beichtpfennig - Defraubant ben Boll ber Rranten = und ber Gefunden = Rommunion auf bem Simmelund Bollenwege umfahren wolle. Bie (nach Linné) bie altern Botanifer, ein Croll, Porta, Belvetius, Fabrigius, aus ber Aebnlichfeit, Die ein Gewächs mit einer Rrantbeit batte, ben Schluß machten, bag es folche bebe - baber fle gelbe Manzen, Safran, Rurtumei gegen Gelbfucht verfchrieben -Drachenblut, japanische Erbe gegen Opffenterie - Ropffohl gegen Ropfweb - fpipe Dinge, Rifchgraten gegen Seiten-Rich - wie alfo bie offizinelle Bflanze fich menigstens bon weitem bem Gebrechen nabert, wogegen fie wirft: fo nehmen auch in ben Banben guter Frubprediger bie geiftigen Beil. mittel, Bredigten, Ermahnungen, Die Beftalt ber Rrantheis ten, bes Borns, bes Stolzes, bes Beiges an, wiber welche

<sup>\*)</sup> Reuel, und nicht Reul, wie ich fouft geschrieben, heißt er; und es ift mir um fo lieber, da ein folder theologischer Selfer nicht ben Rlangnamen eines medianischen Selfers, wie der ebelberzige freigeistige Reil gewesen, unnug fuhren foll.

fie arbeiten, fo bag oft zwifden bem Betilagerigen und bem Arzte fein Unterschieb ift, als ber ber Stellung. Reuel mar fo. Borguglich bacht' er barauf, in einer Beit, mo ber Iutherifche Ceifiliche fo leicht für einen beimlichen Befuiten und Mond verschrieen wirb, fich von lettem, ber nichts fein nennt und ber tein Gigenthum baben barf, nicht burd Borte. fonbern burch Gandlung zu unterscheiben und baber recht augenscheinlich nach Eigenthum zu jagen und zu fonappen. Sofeas Leibgeber fuchte ein Sperrftrid und Drebfreug für ben Brediger zu werben und hielt ihn mit ber Anrebe auf ber Schwelle auf: "Es wird schwerlich viel verfangen, Erv. "Boch-Chrwurben — ich wollt' ibn gestern eben fo im Flug, "Volti subito, citissime befehren und ummungen; aber am "Ende warf er mir vor, ich mare felber nicht betehrt, und "bas ift auch wahr: benn im Commer-Reps meiner Dei-"nungen figen tegerische Bfeifer an Bfeifer und nagen." Reuel verfette, zwischen Doll- und Durton fcmankenb: "Ein Diener Gottes wartet und pflegt feines b. Amts und "fucht Seelen zu retten, es fei nun vom Atheismus, ober "von anbern Gunben; aber ber Erfolg bleibt gang ben Gun-"bern beimgeftellt."

Das schwarze Gewitter zog also voll Sinal-Blige in bie bunkle Kammer hinaus — ber Gelfer schwenkte ben webensben Schlauch Aermel, wie eine ehrlich machenbe Fahne, über ben aufs Bettiuch hingestreckten Atheisten, wofür er ihn hielt — er säete ben guten Samen so auf ben Pazienten, wie bie Bauern in Swedieland ben Rübensamen, ben sie nämlich auf bie Beete blos speien — und sagte ihm in einer Krankenvermahnung (bem gewöhnlichen Gegenstück ber Leichenpredigt), die mich und ben Leser vielleicht auch einmal unter bem letzeten Deckbette einholet, die ich also nicht von Bayreuth nach Geibelberg zum Druck abschiebe, da sie unterwegs in jeder

Rranfenflube ju boren ift, barin fagt' er's ibm, ale ein geraber Mann, ins Beficht, er fei ein Teufelsbraten und eben Der gabre Braten machte bie Augen gu und bielt aus. Aber fein Beinrich, ben es fcmerzte, bag ber Frubprebiger bie geliebten Ohren und bas geliebte Berg mit glubenben Bangen gwidte, und ben es argerte, bag er's nur that, um ben Rranten an ben Beichtftubl ju fcheuchen, Beinrich fing ben fliegenben Aermel und erinnerte leife: "Ich bielt "es für unböflich, S. Frühprediger, es vorauszuschiden, bag "ber Rrante harthorig ift, und Sie jum Schreien angufeuern ..- er bat bisher fein Wort vernommen - G. Giebenfas, "mer ftebt ba? - Seben Sie, fo wenig bort er - Arbeis "ten Sie einmal mich bei einem Glas Bier um, bas gefället "mir eber, und ich bor' auch beffer. 3ch forge, er bat jest "Phantafien und halt Gie, wenn er Ihrer anfichtig wird, "für ben Teufel, weil Sterbende mit folchem ben letten "Fechtergang zu machen haben. - Schabe ift's, bag er bie "Rebe nicht vernommen; fle wurde ibn, benn beichten will "er nicht, recht berglich geargert baben, und binlangliche "Mergerniß friftete nach bem 18ten Band von Gallers Phy-"fologie Sterbenben oft bas Leben auf Wochen. Gine Art "wahrer Chrift ift er aber boch, ob er gleich fo wenig beich-"tete wie ein Apoftel ober Rirchenvater; Gie follen nach fei-"nem feligen hintritte bon mir felber es horen, wie zuhig "ber rechte Chrift verscheibet, ohne alle Bergudungen und "Bergerrungen und Tobes- Mengften; er ift ans Geiftliche fo "gewöhnt, wie bie Schleiereule an die Rirchthurme; und fo "wie diefe auf bem Glodenftuhl mitten unter bem Gelaute "figen bleibt: fo bin ich Dann bafur, bag auch unfer Ub-"votat unter bem Anschlagen ber Tobtenglode gelaffen ver-"harren wird, weil er aus Ihren Fruhpredigten bie Ueber-"zeugung gewonnen, bag er nach bem Tobe noch fortlebt."

— Es war freilich einiger harter Schmerz über Firmians Schein-Sterben und Unfterblichkeit-Glauben in ber Rebe; ein Scherz, ben nur ein Firmian zugleich verftehen und verzeihen tonnte; aber Leibgeber wollte auch ernsthaft die Leute anfallen, welche zufällige Körperftille ber Sterbenben für geiftige nehmen und Körperfturm für Bewissensfturm.

Reuel versette nichts als: "Sie sitzen, wo die Spötter "figen, ber herr wird fle finden — meine Sande hab' ich "gewaschen." Da er fle aber noch lieber gefüllet hatte, und da er boch das Teufelstind in kein Beichtlind umfeten konnte: so ging er roth und flumm davon, demuthig von Lenette und Stiefel unter fortbauernden Berbeugungen hinabgeführt.

Man mache bie Gallenblase bes guten heinrichs, die seine Schwimmblase und leiber oft seine aussteigende hyfterische Rugel ift, nicht größer, als sie ist; sondern man richte über diesen Natursehler darum gelinder, weil heinrich schon an so vielen Sterbebetten solche geistlichen krères terribles, solche Galgenpatres siehen seben, die auf das sieche, welle herz noch Salz ausstreueten, und weil er mit mir glaubte, daß der Religion unter allen Stunden des Menschen seine lette die gleichgültigste sein mütte, da sie die unfruchtbarste ist, und kein Same in ihr ausgeht, welcher Thaten treibt. ——

Wihrend ber kleinen Entfernung bes höflichen Baars sagte Firmian: "ich bin's fatt, satt, satt — ich mache nun "keinen Spaß mehr — in 10 Minuten sag' ich meine lette "Lüge und fterbe, und wollte Gott, es ware keine. Laffe "kein Licht hereinsehen und hülle mich sogleich unter bie "Maske, benn ich seh' es schon voraus, ich werbe meine "Mugen nicht beherrschen können, und unter ber Larve kann "ich sie boch weinen laffen, wie sie wollen — o Du mein

"Beinrich, mein Guter!" Das infusorifche Chaos in Reuels Ermahnung batte boch ben muben Figuranten und Mimifer bes Tobes ernft und welch gemacht. Beinrich nahm - aus feiner, liebender Gorge - ihm alle Lügenrollen willig ab und machte fie felber; und rief baber angftlich und laut, als bas Paar in die Stube trat: "Firmian, wie ift Dir?" - "Beffer" (fagte biefer; aber mit einer gerührten Stimme) ..- in ber Erbennacht glimmen Sterne an, ach, ich bin an "ben Schmus gelnupft, und ich fann nicht hinauf zu ihnen ..- o bas Ufer bes iconen Frühlings ift fteil, und wir "fcwimmen auf bem tobten Deer bes Lebens fo nabe aus "Ufer, aber Die Gintagfliege bat noch feine Glugel." - Der Tob , biefe erhabene Abendrothe unfere Thomastages , biefes berübergesprochene große Amen unserer hoffnung, wurbe fich wie ein fconer, befrangter Riefe vor unfer tiefes Lager ftellen und uns allmächtig in ben Aether beben und barin wiegen, wurden nicht in feine gigantischen Arme nur gerbrochene, betäubte Dienfchen geworfen; nur bie Rrantheit nimmt bem Sterben feinen Glang, und bie mit Blut und Thranen und Schollen beschwerten und bestedten Schwingen bes auffteigenben Beiftes hangen gerbrochen auf ben Boben nieter; aber bann ift ber Tob ein Flug und fein Sturg, wenn ber Gelb fich nur in eine einzige tobtliche Bunbe gu fturgen braucht; wenn ber Mensch wie eine Frühlingwelt voll neuer Bluten und alter Fruchte ba fteht, und bie zweite Welt ploglich wie ein Romet nabe bor ibm vorübergeht und bie fleine Belt unberwelft mitnimmt und mit ihr über Die Sonne fliegt. - .

Aber gerabe jenes Erheben Firmians wurde in scharfern Augen, als Stiefel hatte, ein Beiden bes Erstartens und Benefens gewesen sein: nur vor bem Buschauer, nicht vor bem Riebergebrochnen wirft bie Streitart bes Tobes einen Glanz, es ift mit ber Tobtenglode wie mit andern Gloden, beren erhebenbes Braufen und Aonen nur ber Entfernte und nicht ber vernimmt, ber felber in ber summenden halbtugel fteht.

Da in ber Sterbensstunde sebe Bruft aufrichtiger und burchsichtiger wirb, wie der fiberische Glasapfel in der Zeit der Reise nur eine gläserne Bulse, ein durchsichtiges füßes Fleisch über seine Kerne dedt: so ware Firmian in jener dithyrambischen Stunde, so nahe an der blanken Schneide der Todessichel, im Stande gewesen, alle Mysterien und Biuten seiner Zukunft auszuopfern, b. h. auszudecken, hätt' es nicht sein Wort und seinen Freund zugleich verlegt; — aber jest blieb ihm nichts gelassen als ein dulbendes herz, eine kumme Lippe und weinende Augen.

Ach, war benn nicht feber icheinbare Abicbieb ein mabrer; und als er feinen Beinrich und ben Schulrath mit gitternben Banben auf fein Berg berunter jog, wurde benn nicht bas lette von ber traurigen Gewißheit gebrudt, bag er ben Rath morgen und Beinrich in einer Woche auf ewig einbufe? Daber war folgende Unrebe bloge Wahrheit, aber eine trube: "ach, wir werben aus einander getrieben in turger Beit ,,- o, bie menschlichen Arme find morfche Banbe und rei-"Ben fo balo! - Mur geb' es Guch recht wohl und beffer, "als ich es je verdiente: ber chaotische Steinhaufe Guerer Le-"benstage rolle Euch nie unter bie Fuße und nie auf ben "Ropf, und bie Felsen und Rlippen um Euch überziehe ein "Brubling mit Grun und Beeren! - Gute Racht auf ewig, "geliebter Rath! - und Du, mein Beinrich" . . . Diefen riß er an feinen Mund und ichwieg im Rug und bachte an bie Rabe ber mahren Scheibung.

Aber er hatte burch biefe Stacheln bes Abfchiebs feinem Gergen teinen folden fleberhaften Reig ertheilen follen - er

borte feine verbedte Lenette binter feinem Bette weinen und fagte mit einem weiten Lobestiß im gefüllten Bergen : "fomm, "meine theure Lenette , fomm jum Abichied!" und breitete wild bie Urme nach ber unfichtbaren Geliebten aus fie mantte bervor und fant binein, bis an fein Berg - und er blieb ftumm unter germalmenben Gefühlen - und endlich fagte er leife gur Bebenben: "Du Gebulbige, Du Ge-"treue, Du Beplagte! wie oft hab' ich Dir wehgethan! D "Gott, wie oft! Birft Du mir vergeben? Billft Du mich "vergeffen? (ein Rrampf bes Schmerzes brangte Die Ericbut-"terte fefter an ibn.) Ja, ja, bergiß nich nur gang; benn "Du warft ja nicht gludlich bei mir" . . . . Die foluchzenben Bergen erflicten bie Stimme, und nur bie Ibranen fonnten ftromen - ein burftiger, faugenber Schmerz fcmoll auf bem ermattenben, ausgeleerten Bergen, und er wieberbolte: "nein, nein, bei mir hatteft Du mahrlich nichts, "nichts, nur Thranen - aber bas Schidfal wird Dich be-"gluden, wenn ich Dich verlaffen habe." Er gab ihr ben letten Ruß und fagte: "lebe nun froh und laffe mich gieben!" - Gie wiederholte unter taufend Thranen: "Du wirft ja "gewiß nicht fterben." Aber er brangte und bob bie Bufammenfallende von feinem Bergen weg und rief feierlich : "es ift vorüber - bas Schicfal hat und gefchieben - es "ift vorüber." - Beinrich jog bie Weinenbe fanft binmeg und weinte felber und verwunschte feinen Plan und wintte ben Schulrath nach und fagte: "Firmian will jest ruben!" Diefer febrte fein fcmellendes, bon Qualen gerftochenes Angeficht ab gegen bie Banb. Lenette und ber Rath trauerten zusammen in ber Stube - Beinrich wartete bas Bufammenfinten ber boben Wogen ab - bann fragt' er ibn leife: "jest?" Firmian gab bas Beichen, und fein Beinrich fchrie finnlos: "o, er ift gestorben!" und warf fich mit wahren

beißen Abranen, die wie Blut aus bem naben blutigen Riffe fturgten, über ben Unbeweglichen, um ibn gegen jebe Unterfuchung zu bededen. Gin troftlofes Baar fturzte aus ber Stube ans zweite - Lenette wollte über ben abgefehrten Batten fallen und rief fcmerglich: "ich muß ihn feben, ich "muß noch einmal Abschied nehmen von meinem Mann." Aber Beinrich befahl vertrauend bem Rathe, Die Troftlose ju halten und hinauszubringen. Das erfte mar er im Stanbe - wiewol feine eigne Saffung nur eine ertunftelte mar, bie ben Sieg ber Religion über die Bhilosophie ermeifen follte - aber er vermochte fie nicht binauszuziehen, ba fie fab, bag Beinrich die Tobesmaste ergriff: "nein, rief fle gornig, ich .. werbe boch meinen Mann noch einmal feben purfen." Beinrich hielt die Larve empor, brehte fanft Firmiane Beficht berum, auf bem noch die balb verwischten Abranen bes Abfcbiebe ftanben, und bedt' es mit ihr zu und trennte es burch fie auf ewig von bem weinenben Auge ber Gattin. Der große Auftritt bob fein Berg, und er ftarrete bie Daste an und fagte: "eine folche Daste legt ber Tob über alle unfere "Gefichter — Co ftrede ich mich auch einmal im Mitter-"nachtschlaf bes Tobes aus und werde verlängert und falle "mehr ins Gewicht. - Du armer Firmian, mar benn Deine "Lebens - Partie à la guerre der Lichter und ber Dube "werth? Zwar wir find nicht die Spieler, fondern bie "Spielfachen, und unfern Ropf und unfer Berg fichket .. ber alte Tod als einen Ball über die grunende Billardtafel "in ben Leichenfack hinunter, und es flingelt mit ber Tobten-"glode, wenn einer von uns gemacht wirb. Du lebft awar "in einem gewiffen Ginne noch fort \*) - wenn anbers bas

<sup>\*)</sup> Leibgeber meinet zugleich bas zweite Eben, bas er nicht glaubt, und Birmians Fortfetung bes erften in Babug.



"Frestogemalbe aus Ibeen ohne Schaben von bem gerfal-"lenben Rorper = Gemauer \*) abzunehmen ift - o es moge "Dir ba in Deinem Poftifript-Leben beffer ergeben — Bas "ift's aber? Es wird auch aus - jebes Leben auf jeber "Weltfugel brennet einmal aus - bie Blaneten alle baben "nur Rruggerechtigfeit und fonnen niemand beberbergen, "fondern ichenfen uns einmal ein, Quittenwein - Johannis-"beerfaft - gebrannte Baffer - meiftens aber Gurgelwaffer "bon Labewein, bas man nicht hinuntrbringt, ober gar "fympathetifche Dinte (b. i. liquor probatorius), Schlaftranfe "und Baigen - bann giebet man weiter, bon einer Blaneten-"Schenke in bie anbere, und reiset fo aus einem Sabrtaufend "ins andere - D bu guter Gott, wohin benn, wohin, wobin? ..- Inzwischen war boch bie Erbe ber elenbefte Rrug, wo "meiftens Bettelgefindel, Spisbuben und Defertore einfehren, "und wo man bie beften Freuden nur funf Schritte bavon, "entweber im Gebachtniß ober in ber Phantafie, ge-"niegen fann, und wo man, wenn man biefe Rofen wie "anbere anbeiget, fatt anzuriechen, und fatt bes Dufts bas "Blattermuß verschludt, wo man nichts bavon bat als "sedes \*\*) . . . D es gebe Dir, Du Rubiger, in anbern "Tavernen beffer, als es Dir gegangen ift, und irgend ein "Restaurateur bes Lebens mache Dir ein Weinbaus auf "fatt bes vorigen Weineffighaufes!" -

<sup>\*)</sup> In Stallen nimmt man große Frestogemalbe unbefchabigt von ber Maner ab.

<sup>\*\*)</sup> Rofenblatter wirfen im Magen wie Sennesblatter.

## Gin und zwanzigstes Rapitel.

D. Delhafen und bas mediginische Chaussieren — Trauer:Abministragion — ber rettenbe Tobtenkopf — Friedrich II. und Standrede.

Leibaeber quartierte vor allen Dingen bie Leibtragenbe unten beim Saarfrausler ein, um bem Tobten ben mittlern Buftanb nach bem Tobe bequemer zu machen: "Gie follen (fagt' er "zu ihr) bor ben traurigen Denkmalern um une ber fo lange "auswandern, bis ber Selige weggebracht ift." Sie geborchte aus Gefvenfterfurcht; er fonnte alfo bem Erblagten leicht zu effen geben: er verglich ihn mit einer eingemauerten Beftalin, Die in ihrem Erbbegrabnig eine Lampe, Brob. Baffer, Mild und Del vorfand, nach bem Plutarch im Ruma: "menn Du nicht (fest' er hinzu) bem Ohrwurm "gleichft, ber fich, wenn er entzwei gefdnitten ift, umtehrt, "um feinen eignen Brad zu verzehren." - Er beiterte menigstens wollt' er's - burch folche Scherze bie wolfige umb berbftliche Seele feines Lieblings auf, um beffen Auge lauter Trummern bes borigen Lebens lagen, von ben Rleibern ber verwittibten Lenette an bis zu ihrem Arbeitzeug. Den Saubentopf, ben er unter bem Gewitter gefchlagen, mußte man in einen unfichtbaren Bintel ftellen, weil er ibm, wie er fagte, gorgonifde Gefichter fcnitte.

Am Morgen hatte ber gute Leibgeber, ber Leichenbesforger, die Arbeiten eines Gerkules, Ixions und Sispphus mit einander. Es fam ein Kongreß und Piquet nach dem andern, um den Erblaffer zu sehen und zu loben — benn man beklatschet die Menschen und die Schauspieler blos im Weggehen, und findet den Todten moralisch, wie Lavaster ihn physiognomisch, verschönert: aber er trieb das Bolk von der Leichenkammer ab: "mein sel. Freund (fagt' er) hat "sich's in seinem Letten ausgebeten."

Dann trat bie Bofe bes Tobes auf, bie Leichenfrau, und wollte ihn abicheuern und anputen; Beinrich big fich mit ihr herum und bezahlte und exilierte fie. - Dann mußt' er fich vor ber Wittme und bem Belgftiefel anftellen, als ftell' er fich an, als woll' er fein blutenbes Berg mit einem aufern Entfagen bebeden: "ich febe aber (fagte ber Rath) "leichtlich hindurch, und er affeftiert ben Philosophen und "Stoifer nur, ba er fein Chrift ift." - Stiefel meinte jene eitle Barte ber Gof= und Welt=Beno's, bie jenen bolgernen Figuren gleichen, benen eine angeschmierte Rinbe von Steinfaub bie Beftalt von fteinernen Statuen und Saulen verleiht. - Ferner murbe bie Leichenfure und Ausbeute, ober Divibenbe, aus ber Leichenkaffe erhoben, bie vorher einen Pfennigmeifter mit bem fammelnben Teller unter ben Intereffenten und Theilhabern ber Rorverschaft berumgejagt hatte. - Daburch erfuhr's auch ter Dberfanitatrath Delhafen, ale gablenbes Mitglieb. Diefer benütte feinen gur Rran-Ten=Runde bestimmten Vormittag und verfügte fich ins Arauerhaus, um feinen Runftbruder, Leibgeber, ungewöhnlich zu erbogen. Er ftellte fich baber, als fei ihm von ber Tobes-Poft nichts zu Ohren gefommen, und erfundigte fich zuerft nach bes Rranten Befinden. - "Es hat fich nach bem "neueften Befundgettel (fagte Beinrich) ausbefunden: er ift . 19\*

"selig eingeschlasen, H. Protomebikus Delhasen — im Au"guft, März, September hat ber Tob seinen Preßgang, seine
"Beinlese." — "Das Temperierpulver (versette ber rachsüch"tige Arzt) hat, wie es scheint, die Sitze hinlänglich tempe"riert, da er kalt ist." — Es that Leibgebern weh und er
sagte: "Leiber, leiber! Inzwischen thaten wir, was wir konn"ten, und brachten ihm Ihr Brechpulver hinunter — er gab
"aber nichts von sich als die schlimmste Krankheitmaterie des
"Menschen, die Seele. Sie sind, H. Protomedize, Jent- oder
"Fraisherr, mit dem Gericht über Blutrunst oder mit der
"hohen Frais beliehen; da ich aber als Abvokat nur die
"niedere Gerichtbarkeit ausübe: so durft' ich auf keine
"Weise etwas wagen, am wenigsten das Leben des Mannes,
"oder was würde er sonst nicht für ein Gesicht dazu ge"macht haben."

"Mu, er hat auch eins bazu gemacht, und ein langes, "bas hippofratische" verseste nicht ohne Wis ber Arzt; — freundlich erwiederte jener: "ich muß es ihnen glauben, ba "ich als Laie bergleichen Gesichter selten zu sehen kriege; "Aerzte aber die hippofratische Physiognomist täglich bei ihren "Kranken treiben können; wie denn der Arzt von Praxis sich "burch einen gewissen Scharfblick auszeichnet, womit er den "Tod seiner Pazienten vorausfagt; eine Unmöglichkeit für "jeden andern, der kein heilkünstler ist und nicht viele hat "abfahren sehen."

"Sie als ein so erzellenter Aunstverftanbiger — fragte "Delhafen — haben natürlicher Beise Senspflaster bem "Aranten auf bie Buße appliziert; nur baß sie freilich nicht "mehr zogen?"

"Auf die Gebanken und Sprünge — versetzte Leibgeber — kam ich wol, bem Seligen kunftgemäß die Juge mit ., Senf und Sauerteig zu besohlen und die Waben mit Zug-

"pflastern zu tapezieren; aber ber Bazient, von jeher, wie "Sie wissen, ein spöttischer Patron, nannte bergleichen bas "medizinische Chaussieren und dabei uns Aerzte die Schuster "bes Todes, die dem armen Kranken, wenn die Natur schon "ihm zugerusen: gare, Kopf weg! noch spanische Fliegen "als spanische Stiefel anlegten, Senspslaster als Kothurne, "Schröpssope als Beinschellen, als wenn ein Mann nicht "ohne diese medizinische Toilette und ohne rothe Absätze von "Sens-Fersen und ohne rothe Kardinalstrümpse von Zug-"pflastern in die zweite Welt einschreiten könnte. Dabei stieß "der Selige mit den Füßen künstlich nach meinem Gesichte "und dem Pflaster und verglich und Kunstverständige mit "Stechsliegen, die sich immer an die Beine sehen."

"Er mag wol bei Ihnen mit ber Stechfliege Recht "gehabt haben; auch Ihrem Kopfe — caput tribus insa-"nabile — könnte ein Schuster bes Tobes unten etwas an-"messen" versetzte ber Doktor und verfügte sich schleunigst bavon.

Ich habe oben etwas von bessen Brechmitteln fallen lassen; diesen füg' ich nun bei: richtet er wirklich mit ihnen hin, so bleibt immer ber Unterschied zwischen ihm und einem Tuchs.), daß dieser von weitem, nach ben alten Natursorschern, sich — um Gunde zu loden und anzusallen — anstellt, als vomiere ein Mensch. Gleichwol muß der größte Freund der Aerzte gewisse Einschränkungen ihres peinlichen Gerichts ober Königbannes anerkennen. Wie nach dem europäischen Bölserrecht kein heer das andere mit gläsernen ober gistigen Augeln niederschießen darf, sondern blos mit bleiernen; wie ferner keines in seindliche Lebensmittel und Brunnen Gift einwersen darf, sondern nur Oreck: so ver-

<sup>\*)</sup> Plin. H. N. VIII. 30.

ftattet bie medizinische Bolizei einem (bie obere Gerichtbarfeu) ausübenden Argte gwar narcotica, drastica, emetica, diuretica und bie gange Beilmittellebre gu feinem freien Gicbrauch, und es mare fogar polizeiwibrig, wenn man ihn nicht machen ließe; - bingegen wollt' es ber größte Stabtund Landphpfifus magen, feinem Gerichtbegirte ftatt ber Billen orbentliche Giftlugeln, fatt beftiger Brechpulver Rattenbulver einzugeben: fo wurde es bon ben oberften Juftigtollegien ernfthaft angefeben werben - er mußte benn ben Mausgift blos gegen bas falte Fieber verschreiben; - ia ich glaube, ein ganges medizinisches Rollegium murbe nicht von aller Unterfuchung frei bleiben, fucht' es einem Denfchen, bem es mit Langetten jebe Stunde bie Abern öffnen barf, folde mit bem Geitengewehr zu burchftechen und ibn mit einem Juftrument, bas ein friegerifches, aber fein dirurgifches ift, über ben Saufen ju ftogen: fo finbet man auch in ben Rriminalaften, bag Mergte nicht burchfanien, bie einen Menfchen bon einer Brude ins Baffer flurgten - anftatt in ein fleineres entweber mineralisches ober anberes Wab.

Sobald ber Frifor von dem Einlaufen der Leichenlotterie-Gelder in den Nothhafen vernommen hatte: so tam er
herauf und erbot sich, seinem entschlafnen Sausmann einige Loden und einen Bopf zu machen, und ihm den Kamm und die Bomade mit unter die Erbe verabsolgen zu lassen. Leibgeber mußte für die arme Wittwe sparen, die ohnehin unter so vielen Freszangen und Geierfängen und Jangzähnen der Leichendienerschaft schon halb entstedert da stand — und er sagte, er könne nichts, als ihm den Kamm abkausen und in die Westentasche des Erblasten steden, dieser könne sich damit die Frisur nach seinem Gefallen machen. Dasselbe sagte er auch dem Bader, und fügte noch bei, im Grabe, worin bekanntlich die Saare fortwachsen, truge ohnehin die ganze geheime und fruchtbringende Gesellschaft, gleich 60 jährigen Schweizern, schone Barte. Diese beiden Saar-Mitarbeiter, die sich als zwei Uranus Trabanten um die nämliche Rugel bewegen, zogen mit vertürzten Gossnungen und verlängerten Gesichtern und Beuteln ab, und der eine wünschte, er hätte jeht im Gesühle der Dankbarkeit den Leichenbesorger Seinrich zu balbieren, und der andere ihn zu fristeren. Sie murmelten auf der Treppe: so wär' es nachher tein Bunder, daß der Todte im Grabe nicht ruhte, sondern herumginge und schreckte.

Leibgeber bachte an bie Befahr, ben Lohn ber langen Täuschung einzubugen, wenn jemand, mabrent er nur etwan in ber nachften Stube fei - benn bei jebem langern Ausgang ichloß er bie Thur ab - nach bem fel. herrn feben wolle. Er ging baber auf ben Gottesader und ftedte aus bem Beinhause einen Tobtentopf unter ben Ueberrod. Er banbigte ihn bem Abvotaten ein und fagte ihm: wenn man ben Ropf unter bas grune Gitterbette - worin defunctus lag - fcobe und mit einem grunen Seibenfaben in Berbindung mit feiner Band erhielte, fo tonnte ber Ropf boch wenigstens im Finftern als eine Beliboriche Druckfugel, als ein Cielfinnbade gegen Bbilifter berborgezogen werben, bie man gurud gu fcbreden batte, wenn fie warme Tobte in ihrer Rube ftoren wollten. Freilich im bochften Rothfall ware Siebentas aus feiner langen Donmacht wieber zu fich gekommen und batte - wobei noch bagu ben mebiginischen Spftemen ein Befallen geschehen mare - ben Schlagfluß gum brittenmale repetiert; - indeffen war boch ber Tobtentopf beffer als ber Schlag. Firmian hatte eine wehmuthige Empfindung beim Anblid biefer Seelen & Manfarbe, bicfes

geiftigen talten Brutofens, und fagte: ber Mauerfpecht ") hat ficherer barin ein weicheres, ruhigeres Reft, als ber ausgeflogene Barabiesvogel.

Leibgeber hausterte nun bei ber Kirchen- und Schul-Dienerschaft und trug die Stolgebühren, ben Brüdenzoll, unter leisen Flüchen ab und sagte: übermorgen in aller Stille bringe man ohne Sang und Rlang den Seligen zur Ruhe; es hatte niemand etwas dabei zu thun als das, was sie willig thaten — das Postporto, womit man die Leichen in die andere Welt frankieret, einzusteden, einen alten armen Schuldiener ausgenommen, der sagte, er hielt' es für Sünde, einen Rreuzer von der dürstigen Wittwe zu nehmen, denn er wisse, wie Armuth thue. Das konnten aber die Reichern eben nicht wissen.

Abends ging heinrich zum Frifor und zu Lenetten hinab und ließ ben Schlüffel an ber Thure, weil die oben herum wohnenden Miethleute seit dem neulichen Geistergerüchte viel zu surchtsam waren, um nur aus der ihrigen den Ropf zu stecken. Der haarkrauster, der noch zornig war, daß er das haarwert des Berstorbenen nicht fräuseln dursen, verstel auf den Gedanken, es wäre doch etwas, wenn er hinausschliche und den haar-Forst gar abtriebe. Der Bertrieb von haaren und von Brennholz — zumal da man jene zu Ringen und Lettern schlingt — ist ftärker als ihr Nachwuchs, und man sollte kinem Berstorbenen einen Sarg ober ein eignes haar lassen, das schon die Alten für den Altar der unterirbischen Götter wegschoren. — Merdiger wiegte sich daher auf den Zehen in die Stube und hielt schon die Freszangen der Schere aufgezogen. Siebenkäs schielte in der Kammer

<sup>\*)</sup> Diefer macht befanntlich als eine größere Binche in Schabel fein Reft.

leicht aus ben Augenhöhlen ber Maste und errieth aus ber Scheere und aus ber Gewerkschaft bes Saucheren bas nabenbe Unglud und Popens Lodenraub. Er fab, in biefer Roth konnt' er weniger auf feinen Ropf, als auf ben tablen unter bem Bette gablen. Der Bausberr, ber furchtfam binter fich bie Thure jum Rudjug aufgesperret gelaffen, rudte enblich an die Pflanzung menfchlicher Scherbengewachfe und batte por, in biefem Erntemonat ale Schnitter zu verfahren und ben Bartichcerer mit bem Baarfrausler gu bereinigen und zu rachen. Siebentas fpulte mit ben bebedten Fingern, fo gut er konnte, um ben Tobtenkopf berauszuhaspeln; ba bas aber viel zu langfam ging - Merbiger bingegen gu burtig - fo mußt' er fich baburch einftweilen belfen, bag er unter ber Bwifchenzeit - befonbere ba bofe Beifter ben Menichen fo baufig anhauchen - bem Sausberren einen langen Rachtwind aus ber Munbspalte ber Larve entgegenblies. Merbiber mar nicht im Stand, fich bas bebenfliche Geblafe ju erklaren, bas ibm mabre Stidluft und einen tobilichen Samiel - Wind entgegentrieb, und feine warmen Beftanbtheile fingen an, zu einem Gistegel anzuschießen. Aber leiber batte ber Selige ben Athem balb verschoffen, und er mußte bie Winbbuchfe langfam bon frifchem laben. Diefer Stilleftanb brachte ben Lockenrauber wieber zu fich und auf bie Beine, fo bağ er neue Anftalten traf, ben Trobbelwipfel ber Rachtmuse anzufaffen und biefen bunnen, fliegenben Sommer, bie Dute, ber haar-Flur abzugieben. Aber mitten im Greifen vernahm er, bag unter bem Bette fich etwas in Bang fete - er hielt ftill und wartete es gelaffen ab - ba es eine Ratte fein konnte - in was fich etwan bas weitere Betofe auflofe. Aber unter ber Erwartung verfpurt' er ploglich, baß fich etwas Runbes an feinen Schenkeln beraufbrebe und baran aufmarte bringe. Er griff fogleich mit ber leeren beißen Thranen, bie wie Blut aus bem naben blutigen Riffe fturgten, über ben Unbeweglichen, um ibn gegen jebe Unterfuchung zu bebeden. Ein troftlofes Baar fturzte aus ber Stube ans zweite - Lenette wollte über ben abgefehrten Batten fallen und rief fcmerglich: "ich muß ihn feben, ich "muß noch einmal Abschied nehmen von meinem Mann." Aber Beinrich befahl vertrauend bem Rathe, Die Troftlofe ju halten und hinauszubringen. Das erfte mar er im Stanbe - wiewol feine eigne Saffung nur eine erfünftelte mar, Die ben Sieg ber Religion über die Bhilosophie ermeifen follte - aber er bermochte fie nicht binauszuziehen, ba fle fab, bag Beinrich bie Tobesmaste ergriff: "nein, rief fle gornig, ich "werbe bod meinen Dann noch einmal feben burfen." Beinrich hielt die Larve empor, brehte fanft Firmians Geficht berum, auf bem noch bie balb verwischten Abranen bes Abfcbiebs ftanben, und bedt' es mit ibr ju und trennte es burch fie auf ewig von bem weinenben Auge ber Gattin. große Auftritt bob fein Berg, und er ftarrete bie Daste an und fagte: "eine folche Maste legt ber Tob über alle unfere "Gefichter — Co ftrede ich mich auch einmal im Mitter-"nachtschlaf bes Todes aus und werde verlängert und falle "mehr ins Gewicht. - Du armer Firmian, mar benn Deine "Lebens - Bartie à la guerre der Lichter und ber Dube "werth? Zwar wir find nicht die Spieler, fondern bie "Spielfachen, und unfern Ropf und unfer Berg ftoget "ber alte Tod als einen Ball über Die grunenbe Billarptafel "in ben Leichenfad binunter, und es flingelt mit ber Tobten-"glode, wenn einer von uns gemacht wird. Du lebft gwar "in einem gewiffen Sinne noch fort \*) - wenn anbere bas

<sup>\*)</sup> Leibgeber meinet zugleich bas zweite Eben, bas er nicht glaubt, und Firmians Fortjepung bes erften in Babug.

Bredtogemalbe aus Ibeen ohne Schaben von bem gerfal-"lenben Rorper = Gemauer \*) abzunehmen ift - o es moge "Dir ba in Deinem Poftifript-Leben beffer ergeben - Bas "ift's aber? Es wird auch aus - jebes Leben auf jeber "Beltfugel brennet einmal aus - bie Blaneten alle baben "nur Rruggerechtigfeit und fonnen niemand beberbergen, "fondern fchenfen uns einmal ein, Quittenwein - Johannis-"beerfaft - gebrannte Baffer - meiftens aber Gurgelmaffer "bon Labewein, bas man nicht hinuntrbringt, ober gar "fympathetische Dinte (b. i. liquor probatorius), Schlaftranfe "und Baigen - bann giehet man weiter, von einer Planeten-"Schenke in bie andere, und reiset fo aus einem Sabrtaufend "ins andere - D bu guter Gott, mobin benn, wohin, mobin? ..- Inzwischen war boch bie Erbe ber elenbefte Rrug, wo "meiftens Bettelgefindel, Spigbuben und Defertore einfebren. "und wo man bie beften Freuden nur funf Schritte babon, "entweder im Gebachtnig ober in ber Phantafte, ge-"nießen fann, und wo man, wenn man biese Rofen wie "anbere anbeiget, ftatt anguriechen, und ftatt bes Dufts bas "Blattermuß verschluckt, wo man nichts bavon bat als "sedes \*\*) . . . . D es gebe Dir, Du Rubiger, in anbern "Tavernen beffer, als es Dir gegangen ift, und irgend ein "Restaurateur bes Lebens mache Dir ein Weinhaus auf "ftatt bes vorigen Beineffighaufes!" -

<sup>\*)</sup> In Stallen nimmt man große Frestogemalbe unbefchabigt von ber Mauer ab.

<sup>\*\*)</sup> Rofenblatter wirfen im Magen wie Sennesblatter.

## Gin und zwanzigstes Rapitel.

D. Delhafen und bas mediginische Chanssieren — Trauer:Abministrazion — ber rettenbe Tobtentopf — Friedrich II. und Standrede.

Leibgeber quartierte bor allen Dingen bie Leibtragenbe unten beim Sagrfrausler ein, um bem Tobten ben mittlern Buftanb nach bem Tobe bequemer zu machen: "Gie follen (fagt' er "zu ihr) bor ben traurigen Dentmalern um une ber fo lange "auswandern, bis ber Selige weggebracht ift." Sie geborchte aus Befbenfterfurcht; er fonnte alfo bem Erblagten leicht zu effen geben: er verglich ihn mit einer eingemauerten Beftalin, bie in ihrem Erbbegrabnig eine Lampe, Brob, Waffer, Mild und Del vorfand, nach bem Plutarch im Ruma: "wenn Du nicht (fest' er hinzu) bem Ohrwurm "gleichft, ber fich, wenn er entzwei gefcnitten ift, umfebrt, "um feinen eignen Brad zu verzehren." - Er beiterte wenigstens wollt' er's - burch folde Scherze bie wolfige und berbftliche Seele feines Lieblings auf, um beffen Auge lauter Trummern bes borigen Lebens lagen, von ben Rleibern ber verwittibten Lenette an bis zu ihrem Arbeitzeug. Den Daubentopf, ben er unter bem Bewitter gefchlagen, mußte man in einen unfichtbaren Bintel ftellen, weil er ibm. wie er fagte, gorgonifde Befichter fcnitte.

Am Morgen hatte ber gute Leichgeber, ber Leichendeforger, die Arbeiten eines herkules, Ixions und Sisphus
mit einander. Es fam ein Rongreß und Biquet nach bem
andern, um ben Erblaffer zu sehen und zu loben — benn
man beklatschet die Menschen und die Schauspieler blos im Weggehen, und findet ben Tobten moralisch, wie Lavater ihn physiognomisch, verschönert: aber er trieb bas Bolk
von der Leichenkammer ab: "mein sel. Freund (sagt' er) hat
"fich's in seinem Letten ausgebeten."

Dann trat bie Bofe bes Tobes auf, bie Leichenfrau, und wollte ihn abicheuern und anputen; Beinrich big fich mit ihr herum und bezahlte und exilierte fie. - Dann mußt' er fich vor ber Wittme und bem Belgftiefel anftellen, ale ftell' er fich an, als woll' er fein blutendes Berg mit einem aupern Entfagen bebeden: "ich febe aber (fagte ber Rath) "leichtlich hindurch, und er affettiert ben Philosophen und "Stoiter nur, ba er fein Chrift ift." - Stiefel meinte jene eitle Barte ber hof= und Welt=Beno's, bie jenen bolgernen Figuren gleichen, benen eine angeschmierte Rinbe von Steinfaub die Beftalt von fleinernen Statuen und Saulen verleiht. - Ferner murbe bie Leichenfure und Ausbeute, ober Dividende, aus ber Leichenkaffe erhoben, bie vorber einen Pfennigmeifter mit bem fammelnben Teller unter ben Intereffenten und Theilhabern ber Rorperfchaft herumgejagt hatte. - Daburch erfuhr's auch ter Oberfanitätrath Delhafen, als gablenbes Mitglieb. Diefer benütte feinen gur Rranfen=Runbe bestimmten Vormittag und verfügte fich ins Trauerhaus, um feinen Runftbruber, Leibgeber, ungewöhnlich zu erboßen. Er ftellte fich baber, als fei ihm von ber Tobes-Boft nichts zu Ohren gefommen, und erfundigte fich zuerft nach bes Rranten Befinden. - "Es hat fich nach bem "neueften Befundzettel (fagte Beinrich) ausbefunben: er ift . 19\*

"selig eingeschlafen, H. Brotomebikus Delhasen — im Au"gust, März, September hat ber Tob seinen Breßgang, seine
"Weinlese." — "Das Temperierpulver (versetzte ber rachsüch"tige Arzt) hat, wie es scheint, die hink hinkanglich tempe"riert, da er kalt ist." — Es that Leibgebern weh und er
sagte: "Leiber, leider! Inzwischen thaten wir, was wir konn"ten, und brachten ihm Ihr Brechpulver hinunter — er gab
"aber nichts von sich als die schlimmste Krankheitmaterie des
"Menschen, die Seele. Sie sind, H. Protomedize, Bent- oder
"Fraisberr, mit dem Gericht über Blutrunst oder mit der
"hohen Frais beliehen; da ich aber als Advosat nur die
"niedere Gerichtbarkeit ausübe: so durst' ich auf keine
"Weise etwas wagen, am wenigsten das Leben des Mannes,
"oder was würde er sonst nicht für ein Gesicht dazu ge"macht haben."

"Nu, er hat auch eins bazu gemacht, und ein langes, "das hippotratische" versetzte nicht ohne Witz ber Arzt; — freundlich erwiederte jener: "ich muß es ihnen glauben, ba "ich als Laie dergleichen Gesichter selten zu sehen friege; "Aerzte aber die hippotratische Physiognomist täglich bei ibren "Kranken treiben können; wie denn der Arzt von Praxis sich "burch einen gewissen Scharfblick auszeichnet, womit er den "Tod seiner Bazienten vorausfagt; eine Unmöglichseit für "jeden andern, der kein heilfunstler ist und nicht viele hat "abfahren sehen."

"Sie als ein so exzellenter Aunstverständiger — fragte "Delhasen — haben natürlicher Beise Senspflafter bem "Aranten auf die Fuße appliziert; nur daß fie freilich nicht "mehr zogen?"

"Auf die Gebanken und Sprünge — bersette Leibgeber — kam ich wol, dem Seligen kunftgemäß die Füße mit "Senf und Sauerteig zu besohlen und die Waden mit Bug"pflastern zu tapezieren; aber ber Bazient, von jeher, wie "Sie wissen, ein spöttischer Patron, nannte bergleichen das "medizinische Chaussteren und dabei und Aerzte die Schuster "des Todes, die dem armen Kranken, wenn die Natur schon "ihm zugerusen: gare, Kopf weg! noch spanische Fliegen "als spanische Stiefel anlegten, Senfpslaster als Kothurne, "Schröpfsopse als Beinschellen, als wenn ein Mann nicht "ohne diese medizinische Toilette und ohne rothe Absätze von "Senf-Fersen und ohne rothe Kardinalstrümpse von Zug-"pflastern in die zweite Welt einschreiten könnte. Dabei stieß "der Selige mit den Füßen künstlich nach meinem Gesichte "und dem Pflaster und verglich und Kunstverständige mit "Stechsliegen, die sich immer an die Beine sehen."

"Er mag wol bei Ihnen mit ber Stechsliege Recht "gehabt haben; auch Ihrem Kopfe — caput tribus insa"nabile — könnte ein Schuster bes Tobes unten etwas an"meffen" versetzte ber Doktor und verfügte sich schleunigst bavon.

Ich habe oben etwas von bessen Brechmitteln fallen lassen; diesen süg' ich nun bei: richtet er wirklich mit ihnen hin, so bleibt immer der Unterschied zwischen ihm und einem Buchs.), daß dieser von weitem, nach den alten Natursorschern, sich — um Gunde zu loden und anzusallen — anstellt, als vomiere ein Mensch. Gleichwol muß der größte Freund der Aerzte gewisse Einschränkungen ihres peinlichen Gerichts oder Königbannes anerkennen. Wie nach dem europäischen Völkerrecht kein Geer das andere mit gläsernen oder gistigen Augeln niederschießen darf, sondern blos mit bleiernen; wie ferner keines in seindliche Lebensmittel und Brunnen Gift einwersen darf, sondern nur Oreck: so ver-

<sup>\*)</sup> Plin. H. N. VIII. 30.

ftattet bie medizinische Polizei einem (bie obere Gerichtbarfeit) ausübenden Arzte zwar narcotica, drastica, emetica, diuretica und Die gange Beilmittellehre zu feinem freien Gebrauch, und es mare fogar polizeiwibrig, wenn man ihn nicht machen ließe; - bingegen wollt' es ber größte Stabtund Landphufifus wagen, feinem Gerichtbegirte ftatt ber Billen orbentliche Giftfugeln, fatt beftiger Brechpulver Rattenpulver einzugeben: fo murbe es bon ben oberften Juftig= tollegien ernfthaft angefeben werben - er mußte benn ben Mausgift blos gegen bas falte Fieber verfchreiben; - ja ich glaube, ein ganges medizinisches Rollegium murbe nicht von aller Untersuchung frei bleiben, fucht' es einem Denfchen, bem es mit Langetten jede Stunde bie Abern öffnen barf, folde mit bem Geitengewehr ju burchftechen und ibn mit einem Inftrument, bas ein friegerifches, aber fein dirurgifches ift, über ben Saufen ju ftogen: fo finbet man auch in ben Rriminalakten, bag Aerzte nicht burchkanien, bie einen Menichen bon einer Brude ins Baffer fturgten - anftatt in ein fleineres entweder mineralifches ober anberes Bab.

Sobald ber Trifor von bem Einlaufen ber Leichenlotterie-Gelber in ben Nothhafen vernommen hatte: so tam er
herauf und erbot fich, seinem entschlafnen Sausmann einige
Loden und einen Bopf zu machen, und ihm ben Kamm und
bie Pomade mit unter die Erbe verabsolgen zu laffen. Leibgeber mußte für die arme Wittwe sparen, die ohnehin unter
so vielen Freßzangen und Geierfängen und Fangzähnen der
Leichendienerschaft schon halb entstedert da stand — und
er sagte, er konne nichts, als ihm den Kamm abkausen und
in die Westentasche des Erblasten steden, dieser konne sich
damit die Frisur nach seinem Gefallen machen. Daffelbe
sagte er auch dem Bader, und fügte noch bei, im Grabe,

worin bekanntlich die Saare fortwachsen, trüge ohnehm die ganze geheime und fruchtbringende Gesellschaft, gleich 60 jährigen Schweizern, schone Barte. Diese beiden Saar-Mitarbeiter, die sich als zwei Uranus - Arabanten um die nämliche Rugel bewegen, zogen mit verfürzten Gossungen und verlängerten Gesichtern und Beuteln ab, und der eine wünschte, er hätte jet im Gesühle der Dankbarkeit den Leichenbesorger Seinrich zu balbieren, und der andere ihn zu fristeren. Sie murmelten auf der Areppe: so wär' es nachher kein Wunder, daß der Aobte im Grabe nicht ruhte, sondern herunginge und schreckte.

Leibgeber bachte an bie Gefahr, ben Lohn ber langen Täufdung einzubugen, wenn jemand, mahrend er nur etwan in ber nachften Stube fei - benn bei jebem langern Ausgang folog er bie Thur ab - nach bem fel. Beren feben Er ging baber auf ben Gottesader und ftedte ans bem Beinhaufe einen Tobtenfopf unter ben Ueberrod. Er bandigte ibn bem Abvotaten ein und fagte ibm: wenn man ben Ropf unter bas grune Gitterbette - worin defunctus lag - fcobe und mit einem grunen Seibenfaben in Berbinbung mit feiner Band erhielte, fo tonnte ber Roof boch wenigstens im Finftern als eine Beliboriche Druckfugel, als ein Gelfinnbade gegen Philifter berborgezogen werben, bie man gurud gu fcbreden batte, wenn fie warme Tobte in ihrer Rube ftoren wollten. Freilich im bochften Rothfall ware Siebentas aus feiner langen Donmacht wieber zu fich gefommen und batte - wobei noch bagu ben mebiginischen Spftemen ein Gefallen gefchehen mare - ben Schlagfluß jum brittenmale repetiert; - indeffen war boch ber Tobtentopf beffer als ber Schlag. Firmian hatte eine wehmuthige Empfindung beim Unblid biefer Seelen & Manfarbe, biefes

geiftigen talten Brutofens, und fagte: ber Mauerfpecht ) hat ficherer barin ein weicheres, ruhigeres Neft, als ber ausgeflogene Parabiesvogel.

Leibgeber hausterte nun bei ber Kirchen- und Schul-Dienerschaft und trug die Stolgebühren, ben Brüdenzoll, unter leisen Flüchen ab und sagte: übermorgen in aller Stille bringe man ohne Sang und Rlang den Seligen zur Ruhe; es hatte niemand etwas dabei zu thun als das, was sie willig thaten — das Postporto, womit man die Leichen in die andere Welt frankieret, einzustecken, einen alten armen Schuldiener ausgenommen, der sagte, er hielt' es für Sünde, einen Rreuzer von der dürftigen Wittwe zu nehmen, denn er wisse, wie Armuth thue. Das konnten aber die Reichern eben nicht wissen.

Abends ging heinrich zum Frifor und zu Lenetten hinab und ließ ben Schlüffel an ber Thure, weil die oben herum wohnenden Miethleute seit dem neulichen Geistergerüchte viel zu furchtsam waren, um nur aus der ihrigen den Kopf zu stecken. Der haartrausler, der noch zornig war, daß er das haarwert des Berstorbenen nicht frauseln durfen, verstel auf den Gedanken, es ware doch etwas, wenn er hinausschliche und den haar-Forst gar abtriebe. Der Bertrieb von haaren und von Brennholz — zumal da man-jene zu Ringen und Lettern schlingt — ist ftarker als ihr Nachwuchs, und man sollte kinem Berstorbenen einen Sarg oder ein eignes haar lassen, das schon die Alten für den Altar der unterirdischen Götter wegschoren. — Merdiger wiegte sich daher auf den Ichen in die Stube und hielt schon die Freszangen der Schere ausgezogen. Siebenkäs schielte in der Rammer

<sup>\*)</sup> Diefer macht befanntlich als eine größere Pfiche in Schabel fein Reft.

leicht aus ben Augenhöhlen ber Maste und errieth aus ber Scheere und aus ber Gewertschaft bes Sausherrn bas nabenbe Unglud und Popens Lodenraub. Er fab, in biefir Moth tonnt' er weniger auf feinen Ropf, als auf ben tablen unter bem Bette gablen. Der Sausberr, ber furchtfam binter fich bie Thure gum Rudjug aufgesperret gelaffen, rudte enblich an die Bflangung menfchlicher Scherbengewachse und batte por, in biefem Erntemonat als Schnitter ju verfabren und ben Bartichcerer mit bem haarfraubler zu vereinigen und zu rachen. Siebenfas fpulte mit ben bebedten Bingern, fo gut er tonnte, um ben Tobtentopf berauszuhaspeln; ba bas aber viel zu langfam ging - Merbiger bingegen gu burtig - fo mußt' er fich baburch einstweilen helfen, bag er unter ber 3wischenzeit - befonbere ba bofe Beifter ben Menichen fo baufig anhauchen - bem Sausberren einen langen Rachtwind aus ber Munbspalte ber Larve entgegenblies. Merbiger mar nicht im Stand, fich bas bebenfliche Geblafe ju erflaren, bas ibm mabre Stidluft und einen tobtlichen Samiel-Wind entgegentrieb, und feine warmen Beftanbtheile fingen an, zu einem Gistegel angufdiegen. Aber leiber batte ber Selige ben Athem balb berichoffen, und er mußte bie Winbbuchfe langfam bon frifdem laben. Diefer Stilleftanb brachte ben Lodenrauber wieber ju fich und auf bie Beine, fo bag er neue Unftalten traf, ben Trobbelwipfel ber Rachtmuse angufaffen und biefen bunnen, fliegenben Sommer, bie Duge, ber haar-Flur abzugieben. Aber mitten im Breifen vernahm er, bag unter bem Bette fich etwas in Bang fete - er hielt ftill und wartete es gelaffen ab - ba es eine Ratte fein tonnte - in was fich etwan bas weitere Getofe Aber unter ber Erwartung verfpurt' er ploblic, baß fich etwas Rundes an feinen Schenkeln beraufbrebe und baran aufmarts bringe. Er griff fogleich mit ber leeren

Sand - benn bie andere bielt bie Scheere offen - binab. und biefe legte fich ohnmächtig wie ein Taftergirkel um bie fleigende, folupferige Rugel an, bie an ihr immer beben Merbiber murbe gufebends beinbart und flößig aber ein neues Aufheben ber liegenden Band und ein Blid auf ben fommenben Rnauf theilten ibm, bevor er fich fafig und geronnen zu Boben feste, einen folden Bufftog bes Schredens mit, bag er leicht über bie Stube flog, wie ein Rernichuß babin getrieben vom Rarthaunenpulver ber Ungft. - Er feste unten mitten in bie Stube binein mit aufgefperrter Scheere in ber Banb, mit aufgesperrtem Maul und Auge und mit einem Bleichplay auf bem Gefichte, mogegen feine Bafche und fein Buber Goftrauer maren; gleichmol hatt' er in Diefer neuen Stellung fo viel Befonnenbeit welches ich ihm gern zur Ehre berichte - bag er fein Wort bom gangen Borgang entbedte; theils weil man Beiftergefcichten ohne ben größten Schaben nicht bor bem neunten Tage ergablen barf; theils weil er die haarschur und Raberei an feinem Tage überhaupt ergablen fonnte. -

Firmian machte seinem Freund Rachts um 1 Uhr bie ganze Sache mit ber Areue bekannt, die ich jest selber gegen ben Leser zu beobachten gesucht. — Dieß gab Leibgebern ben guten Fingerzeig, bor die hohe Leiche eine tüchtige Leichenwache zu stellen, zu welcher er in Ermanglung von Kammerberrn und andern Hosbebienten niemand anstellen konnte als ben Sausinder.

Am letten Morgen, ber unserem Siebenfas bie Sausmiethe auffündigen sollte, fam die cusa santa bes Menschen, unsere chambre garnie, unsere lette Samenkapfel, ber Sarg, für ben man zahlen mußte, was begehret wurde. "Es ift die lette Baubegnadigung dieses Lebens, ber lette "Betrug der Binknerleute" sagte heinrich.

In ber Rachmitternacht, um 12! Uhr, ale feine Blebermans, tein Nachtwächter, fein Biergaft, fein Rachtlicht mehr gu feben mar - und blos noch einige Belbgrillen in Garben und einige Daufe in Saufern zu boren - fagte Leibgeber zum bangen Geliebten: "jest marfchier' ab! Du marft obne-"bin, feitbem Du bas Sterbliche ausgezogen und in bie "Ewigkeit gegangen bift, nicht Gine Minute felig und froblic. "3ch forge fur bas Uebrige. Warte auf mich in hof an ber .. Saale; wir muffen uns nach bem Tobe noch einmal wie-"berfeben." Firmian legte fich ichweigenb und weinenb an fein warmes Angeficht. Er burchlief in ber bammernben Stunde noch einmal alle blubende Statten ber Bergangenbeit, binter benen er wie in eine Gruft verfant, fein erweichtes Berg legte gern auf jedes Rleid feiner truben, geraubten Lenette, auf jede Arbeit und Spur ihrer bauslichen Gand Die letten Thranen nieder - er ftedte ihren Berlobungftrauß aus Rofen und Bergifmeinnicht bart an bie beiße Bruft und brudte bie Rofenknospen Nataliens in Die Safche und fo fchlich er ftumm, gerbruckt, mit überwältigtem Schluchzen, und gleichsam burch ein Erobeben aus ber Erbe binausgeworfen an bie Gisfufte einer fremben, bie' Treppe binter feinem beften Freunde binab, brudte ibm unter ber Sausthur bie belfenbe Sand, und bie Racht bauete ibn bald mit bem Grabbugel ibres großen Schatten gu. - Leibgeber meinte berglich, fobald er verschwunden mar; Tropfen fielen auf jeben Stein, ben er einftedte, und auf ben alten Blod, ben er in die Arme auffaffete, um in die Carg-Mufchel bas Bewicht eines Leichnams einzubetten. Er füllete ben Bafen unfere Rorpers und fperrte bie Bunbeslabe ju und bing fic ben Sargichluffel wie ein schwarzes Rreugchen auf Die Bruft. - Ieno fcblief er bas erstemal im Trauerhause rubig: alles war gethan.

Im Morgen macht' er fein Gebeimniß bor ben Tragern und por Lenetten baraus, bag er ben Leichnam mit großer Mube mit feinen zwei Armen eingesargt. Sie wollte ibren fel. Berrn noch einmal feben; aber Beinrich batte ben Bausfoluffel gum bunten Bebaufe in ber Finfternig verworfen. Er half, indem er ben Schluffel berum trug, barnach eifrig fuchen - aber es mar gang vergeblich, und viele Umberftebenbe muthmaßten balb, Beinrich betriege blos und wolle nur ben verweinten Augen ber Wittme nicht gern noch einmal ben gufammengebauften Stoff bes Schmerges zeigen. Dan zog mit bem blinben Baffagier im Quafi-Sarg binaus auf ben Rirchhof, ber im Thau unter bem frifchen blauen himmel glimmte. In Beinrichs Berg froch eine eistalte Empfindung berum, als er ben Leichenftein burchlas. war bom berenbutifden plattierten Grabe bes Grofpaters Siebentafens abgeboben und umgefturgt, und auf ber glatten Seite glangte bie eingehauene Brabichrift: Stan. Firmian Siebenfas ging 1786 ben 24 Auguft. . . Diefer Rame mar fonft Beinrichs feiner gewefen, und fein jegiger "Leibgeber" Rand unten auf ber Rebrfeite bes Monuments. bachte baran, bag er in einigen Tagen mit meggeworfnem Ramen als ein fleiner Bach in bas Weltmeer falle und barin obne Ufer fliege und in frembe Wellen gergebe - es fam ihm bor, bag er felber mit feinem alten und neuen Ramen herunterkomme in die Grube: - ba wurde ihm fo gemischt au Muthe, als fei er auf bem eingefrorenen Strom bes Lebens angewachsen, und broben fteche eine beige Sonne auf bas Gisfeld berab, und er liege fo zwischen Glut und Gis. -Noch bagu tam jest ber Schulrath gelaufen, mit bem Schnupftuch an ber Rafe und an ben Augen, und theifte im ftotternben Schmerze bie eben im Marktflecfen eingelaufene Meuigfeit mit, bag ber alte Ronig in Breugen ben 17 ten

biefes berftorben fei. - Die erfte Bewegung, Die Leibgeber machte, war, bag er auf gur Morgensonne fab, als werfe aus ihr Friedrichs Auge Morgenfeuer über bie Erbe. - -Es ift leichter, ein großer als ein rechtschaffener Ronig gu fein; es ift leichter, bewundert als gerechtfertigt ju werben; ein Ronig legt ben Ohrfinger an ben langften Urm bes ungeheuern Sebels und bebt, wie Archimebes, mit Fingermusteln Schiffe und Lander in bie Bohe, aber nur bie Dafcbine ift groß - und ber Machinift, bas Schickfal - aber nicht ber, ber fie gebraucht. Der Laut eines Ronigs hallet in ben ungabligen Thalern um ibn ale ein Donner nach, und ein lauer Stral, ben er mirft, fpringt auf bem mit ungabligen Blanfpiegeln überbedten Berufte als glübender bichter Brennpuntt gurud. Aber Friedrich fonnte burch einen Thron bochftens - erniebrigt werben, weil er barauf figen mußte, und ohne die fo eng umichliegende Rrone, ben Stachelgurtel und Bauberfreis bes Ropfes, mare biefer bochftens - größer geworben; und gludlich, bu großer Beift, fonnteft bu noch weniger werben; benn ob bu gleich in beinem Innern bie Baftille und bie 3winger ber niedrigen Leibenschaften abgebrochen; ob bu gleich beinem Beifte bas gegeben, was Franklin ber Erbe, nämlich Gewitterableiter, Barmonifa und Freiheit; ob bu gleich fein Reich fconer fandeft und lieber ausbehnteft als bas ber Bahrheit; ob bu bir gleich von ber Bamlinge-Philosophie ber gallifchen Enaufloväbiften nur bie Ewigfeit, nicht bie Bottheit, verhangen ließeft, nur ben Glauben an Tugenb, nicht beine eigene: fo empfing boch beine liebende Bruft bon ber Freundschaft und von ber Menscheit nichts als ben Wieberhall ihrer Seufzer - bie Blote - und bein Beift, ber mit feinen großen Wurzeln, wie ber Mahagonphaum, oft ben Velfen gertrieb. worauf er wuchs, bein Beift litt am grellen Rampfe beiner

Bunfche mit beinen Zweifeln, am Kampfe beiner ibealen West mit ber wirklichen und beiner geglaubten, ein Misslaut, ben kein milber Glaube an eine zweite fanft verschmelzte, und barum gab es auf und an beinem Thron keinen Ort zur Ruhe, als ben, ben bu nun haft. —

Gewiffe Menfchen bringen auf einmal bie ganze Menfchbeit bor unfer Auge, wie gewiffe Begebenheiten bas ganze Erben. Auf heinrichs aufgebedte Bruft sprangen scharfe Splitter bes niebergesunkenen Gebirges, beffen Erbfall er vernahm.

Er ftellte fich an bas offne Grab und hielt biefe Rebe, mehr an unfichtbare Buborer, als an fichtbare: "alfo bie "Grabschrift ift bie versio interlinearis des so flein gedruck-"ten Lebens? - Das Berg \*) rubet nicht eber, als bis es "fo, wie fein Ropf, in Gold gefaffet ift? - Du berborgner "Unenblicher, mache bas Grab zum Soufflorloch und fage "mir, was ich benten foll vom gangen Theater! Bwar mas "ift im Grabe? Einige Afche, einige Burmer, Ralte und "Nacht - - beim himmel, oben barüber ift auch nichts "beffere, ausgenommen bag man's noch bagu fühlet. - D. "Rath, die Beit fist hinter unfer einem und liefet ben Le-"bens = Ralender fo furforisch und schlägt einen Monat nach "bem andern um, bag ich mir borftellen fann, biefes Grab, "biefer Schloggraben bier um unfere Luftichlöffer, biefer Fe-"flunggraben ftebe verlängert neben meinem Bette, und man "fcuttle mich aus bem Betttuche, wie herabgeschüttelte auf-"gefaßte fpanische Fliegen, in biefes Rochloch - - nur ju. "wurd' ich fagen — nur zu, ich fomme entweder zum alten

<sup>\*)</sup> Befanntlich tommt ein Konigherz in ein golbenes Sarg.

"Brit, ober zu feinen Burmern — und damit lastut "Beim himmel! man ichamt fich bes Lebens, wenn es "die größten Ranner nicht mehr haben — und fo holla!" —

## Zwei und zwanzigstes Kapitel.

Durchreise burch Fantaisie — Wieberfund auf bem Binblocher Berg — Berneck, Menschen : Berdoppeln — Gefrees, Aleiberwechsel — Munchberg, Pfeifstud — hof, ber frohliche Stein und Doppel : Abschieb sammt Topen.

Deinrich bewegte jeto mehre Flügel als ein Seraphim, um seinem Freunde früher nachzustliegen. Gilig pactt' er die Schreibereien besselben ein und überschrieb sie nach Baduz — das zugestlegelte Testament des Landschreibers wurde der Orts - Obrigseit übergeben — von dieser wurden die Todtenscheine ausgestellt, damit die preußische Wittwenkasse sähe, daß man sie nicht betröge — und dann stieß er ab und ftellete noch einige wichtige Arostgründe und einige wichtige Duskaten der gebeugten Strohwittwe zu, die in ihrem grillierten Kattun so trauerte, wie sich's gebort.

Laffet uns jest früher als er feinen Berftorbenen einholen und begleiten. In ber erften Stunde des Nachtganges tämpften in Firmians Gerzen noch verworrene Bilber bet Bergangenheit und ber Zufunft durch einander, und ihm-war, als gab' es für ihn gar feine Gegenwart, sondern zwischen Bergangen und Bufunftig fei Debe. Aber balb gab ber frifche reiche Erntemonat August ibm bas weggespielte Leben gurud, und ale ber glangenbe Morgen fam: fo lag bie Erbe vor ihm fanft erhellet mit einem niebergefallenen Donnermetter, bas nur noch fconere Blige aus Tropfen ber Aehren warf, wie von einem Monbe überschienen - es war eine neue Erbe, er ein neuer Menfch, ber burch bie Gierschale bes Carges mit reifen Flügeln burchgebrochen mar - p eine breite, fumpfige, überschattete Bufte, in ber ihn ein langer, fcwerer Traum berum getrieben, war mit bem Traum gerfprungen, und er blidte weit und wach ins Eben - Iana, lang batte befonbers bie lette Boche bie Krummungen bes Leibens ausgebehnet, Die unfcrem fleinen Leben eine Ueberlange anlugen, wie man ben furgen Bangen eines Bartens burch Rrummungen berfelben eine taufdenbe Musbebnung Auf ber anbern Seite wurde feine leichtere, bon Butheilt. alten Laften entlabene Bruft burch einen großen Seufzer halb bang, halb frob gefchwellet - er war nämlich zu weit in bie Trophonius Boble bes Grabes gegangen und hatte ben Tob zu nabe gefeben - baber tam es ibm vor, ale lagen um ben Bulfan bes Grabbugels mit feinem Rrater bie Landbaufer und unfere Luftichlöffer und Beingarten angebauet. und bie nachfte Nacht verschütte fle. Er fcbien fic allein. ausgeboben und ein verftorbner Bieberfommling gu fein, und baber glangte ibn jebes Menfchengeficht an wie bas eines wiebergefundenen Brubers: "Es find meine auf ber Erbe gurudgelaffenen Gefchwifter" fagte fein Berg, und eine frühlingwarme, fruchtbare Liebe behnte barin alle Fibern und Abern aus, und es wuchs um jebes frembe mit weichen feften Epheutrieben verftrident berum, aber bas theuerfte fehlte ibm noch zu lange; er zog baber recht langfam weiter. bamit ibn Leibgeber, vor welchem er Weg und Beit boraus hatte, früher einholen konnte als in ber Stadt Gof. Sunbertmal manbt' und fah er fich unterwegs fast unwillfürlich nach beffen Nachschreiten und Ginholen um, als mare biefes schon jeho zu feben.

Endlich langte er in ber Babreutber Fantaisie an einem Dorgen an, wo die Welt glangte von ben Thautropfchen an bis zu ben Gilbermolfchen binauf; aber ftill mar es überall; alle Luftchen ichwiegen, und ber August batte in feinen Bufden und in feinen Luften feine Ganger mehr, Ibm war, als burdwandle er als Abgefdiebner bon ben Sterblichen eine zweite verlfarte Welt, mo bie Beftalt feiner Natalie mit Augen ber Liebe, mit Borten bes Bergens, frei obne Erbenfeffeln, neben ibm geben und ihm fagen burfte: "bier haft bu bantbar gur Sternennacht aufgeblickt - hier "bab' ich bir mein wundes Gerz gegeben - bier fprachen "wir die irbische Trennung aus - und hier war ich oft "allein und bachte mir bas furze Erfcheinen." - Aber bier, fagte er zu fich, ale er vor bem fconen Schloffe fanb, bat fie gulett geweint im fconen Thale, weil fie von ihrer Freundin ichied.

Jeso war allein sie bie Verklärte; er war sich blos ber Burückgebliebene, ber zu ihr hinüber sah. Er fühlt' es, baß er sie nicht mehr sehe auf ber Welt; aber bie Menschen, sagt' er sich, müssen sich lieben können, ohne sich zu sehen. Seine ganze karge Zukunst wird blos von verklärten Traumbilbern seleuchtet. Aber wie ber Baum (nach Bonnet) so gut in die Aust ober den himmel gepflanzt ist als in die Erbe und sich and beiden nährt: so ber rechte Mensch überhaupt; und so ledte Vermian noch mehr kinstig als bisher nur mit wenigen Wurzelästen seines Selbst in der sichtbaren Erde; der ganze Baum mit Iweigen und Gipfel stand im Freien und sog mit seinen Blüten an der himmellust, wo ihn eine blos xxx.

Digitized by Google

unfichtbare Freundin und ein unfichtbarer Freund erquitten follten.

Enblich verbidte sich ber schone Duft bes Traumens zu einem Rebel. Nataliens Trauer über sein Sterben schwebte ihm vor, und sein Einsamsein brudte auf bas Gerz, und bie von Liebe wundgepreste Bruft schmachtete unsäglich nach einem lebenbigen Wesen, bas ba ftanbe und ihn herzlich liebte; aber bieses Wesen lief erst hinter seinem Rücken und suchte ihn zu erreichen, sein Geinrich.

— "Gerr Leibgeber — rief ploylich eine nachlaufenbe "Stimme — fo fleben Sie boch! Ich bring' Ihnen Ihr "Schnupftüchlein wieber, ich hab' es brunten gefunben."

Er blickte fich um, und baffelbe Mabchen, bas Natalie aus bem Waffer gezogen, lief ihm mit einem weißen Schnupftuch entgegen. Da er nun feines noch hatte, und die Kleine ihn verwundert überschauete und sagte, es sei ihm vor einer Stunde unten am Baffin herausgefallen, aber er habe keinen so langen Rock angehabt: so fturzte ein Freubenguß in sein Herz — Leibgeber war nachgekommen und unten gewesen.

Im Sturme und mit dem Schnupftuche lief er nach Bayreuth. Das Auch war feucht, als wären die weinenden Augen seines Freundes darin gewesen; er druckte es auf seine eignen heiß, aber er konnte sie nicht mehr damit trocknen, denn er malte sich aus, wie Geinrich in der Einsamkeit lebe und seinen eignen Ausspruch bewähre: wer das Gesühl schont und verpanzert, der erhält es am empsindlichten, wie unter dem Vingernagel die wundeste Gesühlhaut liegt. — Im Gasthose zur Sonne vernahm er vom Rellner Iohann, Leidgeber sei wirklich angekommen und vor einer halben Stunde abgegangen. Rechts und links blind und taub rannte Kirmian ihm nach auf der Göser Straße und mit einem sol-

chen flurmischen Berfolgen bes Freundes, daß ihn nicht einmal bas feuchte Tuch mehr befchäftigte.

Spät erblidte er ihn auf ber hinter bem Dorfe Binbloch aufsteigenden langen Anhöhe, einer Bergstraße im eigentlichen Sinne, auf ber weber ab- noch aufwärts zu eilen war. Nach Bermögen schnell watete Leibgeber hinauf, um ben Avvokaten unerwartet einzuholen schon vor hof, eiwan in Münchberg, oder in Gefrees, wenn nicht gar in Berned, das wenige Post-Stunden von Bahreuth abliegt.

Aber sollte alles nicht noch zehnmal besser geben? Erblickte nicht Siebenkäs am Fuße des Berges ihn endlich oben unweit der Gipfelebene und rief seinen Namen, und er hörte es nicht? Lief er nicht außerordentlich mit dem Schnupstuch in der Sand dem langsamen bergmüben Freunde nach, und kehrte dieser sich oben nicht zufällig und zum Ueberschauen der sonnigen Landschaft um und sah ganz Bahreuth, ja zulest gar den — laufenden Freund? — Und stießen endlich nicht beide, der eine bergab, der andere bergauf eilend, an einander, aber nicht wie zwei seindliche Geere, sondern wie zwei bekränzte schäumende Becher der Freude und der Breundschaft? —

Heinrich nahm balb wahr, baß in ber Bruft seines Freundes viel Gewaltsames und Austösendes, vergangene und künstige Zeit, durch einander arbeite; er suchte daher alle "Rajaden der Ahränenwellen" zu versöhnen und zu besänstigen. "Alles ging göttlich und jedermann war gesund "— sagte er — jeto bist Du frei wie ich — die Ketten sind "abgethan — die Welt ist aufgemacht — da sahre nur recht "frisch hinein wie ich und hebe Dein Leben ordentlich erst "an." — "Du haft Recht, sagte Firmian, ich habe ein Wies"dersehen wie nach dem Tode, heiter und still, und warm "steht der himmel über und." Er hatte deshalb auch nicht

Digitized by Google

ben Duth, nach seinen Sinterbliebenen, besonbers nach ber Wittwe, zu fragen. Leibgeber äußerte wiele Freude, baß er ihn schon vier Boststazionen vor Gof eingeholt und jagbbar gemacht; und es sei ihm dieß um so lieber, ba er sich auf tiese Weise noch recht lange von ihm könne begleiten lassen, bevor sie in Gof aus einander mußten; welches letzte eigentlich bas war, was er sagen und einschäffen wollte.

Bebo fingen nun - um jeber wechfelfeitigen Rubrung porzubauen - feine Scherze über bas Sterben an, bie orbentlich wie Meilenzeiger ober Steinbante auf ber Runfiftrage bis hof fortgingen, und die wir alle auf biefer Reise mitnehmen muffen, wenn wir nicht umtehren wollen. Er fragte ibn, ob bie Diaten zugelangt, bie er ibm, wie bie alten Deutschen und Romer und Megwoter ihren anbern Tobten. mitgegeben - er geftanb, Firmian muffe febr fromm fein, ba er, als er taum bas Sterbliche ausgezogen, ichon wieber vom Tobten auferftanben fei; und er beftätige Lavaters Lehre, bag es zwei Anferstehungen gebe, bie frühere fur bie Frommen, Die fpatere für bie Bottlofen. Er brachte ferner bei: "Du hatteft nach Deinem tobtlichen Gintritt feinen bef. "feren Archimimus") haben konnen als mich; und jebe "Kliege, bie ich auf Deiner Band weglaufen fab. war in "meinen Augen ein Schirmbogt ber Romer, Die es mol ein-"faben, bag ber Bogt nichts auf ber Band zu machen habe, "und baber einen Rnaben mit einem Gliegenwebel bor jeben "Tobten poffierten, mas ich fundlich unterlaffen babe." -Leibgebers Beift und Rorper fprangen mehr, als fie gingen : "ich bin frohlich und frei, fagt' er, fo lang' ich im Freien

<sup>\*)</sup> Es war bei ben Romern ber Schauspieler, ber bei bem Leischenbegangniß ben Tobten mit feinem gangen Mienenspiel nachmachte. Pers. Sat, 3.

"bin -- unter ben Wolken hab' ich keine Wolken. - In "ber Jugend pfeifet einem ber rauhe Nordwind bes Lebens "nur auf ben Rücken; und beim himmel, ich bin jünger als "ein Rezeusent."

In Berned übernachteten ste zwischen ben hohen Brudenpfeilern von Bergen, zwischen welchen sonft die Meere schoffen, die unsere Rugel mit Gefilden überzogen haben. Die Zeit und die Natur ruhten groß und allmächtig neben einander auf ben Granzen ihrer zwei Reiche — zwischen steilen, hohen Gebächtnipsaulen der Schöpfung, zwischen sesten Bergen zerbröckelten die Ieeren Bergschlösser, und um runde grunende hügel lagen Felsen Barren und Stein - Schol-Ien, gleichsam die zerschlagenen Gesetztafeln der ersten Erdenbildung.

Beim Eintritt sagte Geinrich: "bie Pfarrer von hier "bis Baduz muffen nicht wissen, daß Du das Zeitliche mit "dem Ewigen verwechselt haft: sonst würden sie Dir die "Stolgebühren absodern, die jede Leiche in jedem Pfarrort "entrichten muß, wodurch sie geht." — "Wären wir im als"ten Rom, und nicht in Bernect — sagte er vor dem Wirthse "haus — so ließe Dich der Wirth nirgends ins Haus als "durch den Rauchsang; — und wär's in Athen, so brauchsuch ben Rauchsang; — und wär's in Athen, so brauchsuch blos durch einen Reifrock zu friechen\*)." — Er konnte in einem solchen Fall voll Wis nie aushören — welches ihn zu seinem Nachtheil von wir unterscheidet — und sagte, es sei mit Gleichnissen und Aehnlichkeiten wie mit Golostücken,

<sup>\*)</sup> Beibes mußten sich die gefallen laffen, die man für tobt gehalten und als solche eines Leichenbegangniffes gernurdigt hatte. Potters Archaol. von Rambach übersett. S. 530 f.

von benen Rouffeau sagt, bas erfte fei schwerer zu erhalten als bas nächste Aaufenb.

Daher ftand es nicht in seinem Vermögen, Abends keinen Einfall zu haben, als er ben Abvokaten die Rägel besichneiben sah: "ich begreise nicht, da ich's an Dir sehe, was"rum sich's Katharina Vicri, der man 250 Jahre nach ihrem "Tod die Rägel sauber abkneipen muffen, nicht so gut selber "gethan hat, wie Du jest nach Deinem Geistaufgeben." Und als er ihn im Bette sich auf die linke Seite kehren sah: bemerkte er blos, der Armenadvokat lasse gerade sein Oberbette so auf= und niedersteigen, wie der Evangelist Iohannes seines") aus Erde, das Grab, noch die auf diese Stunde.

Am Morgen regnete es ein wenig in diese Blumen bes Scherzes. Der Abvokat hatte, als Leibgeber seine lowenhaarige Bruft kalt wusch, einen kleinen Schlüssel zurückschieben sehen und gefragt, was er sperre. — "Auf — nichts, sagte "er, aber zu — hat er das plombierte Conotaphium\*\*) ge-"sperrt." Firmian mußte sich mit den Augen über das Fenster berauslehnen und sie ungesehen trocknen; dann sagte er, mit dem Kopfe draußen: "gib mir den Schlüssel — es ist "der in Wachs gedrückte eines kunftigen — ich will ihn zum "Musikschüssel meiner innern Töne machen und will ihn "hinhängen und täglich ansehen, und wenn mein Worsay, "besser zu werden, etwan abgelausen ist, will ich ihn mit "diesem Uhrschüssel wieder ausziehen." Er bekam ihn. Da sah Leibgeber zufällig in den Spiegel: "fast sollt' ich mich "doppelt sehen, wenn nicht breisach — sagt' er — einer von

<sup>\*)</sup> Augustin. commentar. ad Johan. XXI. 23.

<sup>\*\*)</sup> So ober auch tumulus honorarius hieß bas leere Grabmal, bas Freunde einem Tobten baueten, beffen Korper nicht zu finden war.

"mir muß gestorben sein, ber brinnen, ober ber braußen. "Ber ist hier in ber Stube benn eigentlich gestorben und "erscheint nachher bem andern? Ober erscheinen wir blod "und selber? — Se, ihr meine brei Ich, was sagt ihr "zum vierten?" fragte er und wandte sich an ihre beiben Spiegelbilder und dann an Firmian und sagte: "bier bin ich auch!" — Es lag etwas Schauerliches für seine Zukunst in biesen Reden, und Virmian, welchen mitten in seinem bewegsten Gerzen der kühlere Berstand den gefährlichen Wachsethum dieser metamorphotischen Selberspiegelung durch die Sinsamkeit des Reisens bestürchten ließ, äußerte zärtlich besschaft ihren Seinsamkeit des Reisens bestürchten ließ, äußerte zärtlich bessenzt: "lieber Heinrich, wenn Du auf Deinen ewigen Reisen künstig inwer so einsam bliebest: ich sürchte, es schadet "Dir. Ist doch Gott selber nicht einsam, sondern sieht "sein All."

"3ch tann in ber größten Ginfamfeit immer ju Dritt "fein, bas All nicht einmal gerechnet" - antwortete Leibgeber, burch ben Sargichluffel feltfam aufgerührt, und trat vor ben Spiegel und brudte mit bem Beigefinger ben Augapfel feitwarts, fo bag er in fenem fein Bilb zweimal feben mußte - "aber Du kannft freilich bie britte Berfon barin nicht feben." - Doch fuhr er etwas aufgeweckter fort, um ben bamit menig erheiterten Freund zu entwölfen, und fagte, ihn ans Fenfier führenb: "brunten auf ber Baffe hab' ich's freilich beffer "und viel größere Gefellichaft; ich fege meinen Beigfinger am "Augapfel an : fofort liefer' ich von jebem, wer er auch fei, "ben Zwilling und habe jeben Wirth fo gut boppelt wie . "feine Rreibe. — Da geht tein Prafibent in Die Sigung, "ber feines Gleichen fucht, bem ich nicht feinen Urangutang "gabe, und beibe gehen vor mir tête à tête. - Will ein "Benie einen Nachahmer, ich nehme meinen Schreib = und "Beigfinger, und ein lebendiges Fac - simile ift auf ber

"Stelle gezeugt. — Reben jebem gelehrten Mitarbeiter arbei-"tet ein Mitarbeiter mit, mit Abjunkten werben Abjunkte abjun-"giert, einzige Sobne in Duplifaten ausgefertigt; benn, wie Du "flehft, ich trage meine plaftifche Natur, meinen Staubfaben, "meinen Boffergriffel bei mir, ben Finger. - Und felten laff' "ich einen Solotänger anbers als mit bier Beinen fpringen, und "er muß als ein Baar in ber Luft bangen; was ich aber burch "foldes Gruppieren eines einzigen Rerls und feiner Glieb-"maßen gewinne, follteft Du fchaben. - Schlage enblich bie "gewonnene Bolfmenge an, wenn ich gar gange Leichen- und an-"bere Prozeffionen zu Doppelgangern berbopple, jebes Regiment "um ein ganges Regiment Blugelmanner berftarte, bie alles "bor- und nachmachen, benn, wie gesagt, ich habe wie eine "Beufdrede ben Legeftachel bei mir, ben Finger. - Aus "allen ichopfeft Du, Firmian, wenigstens bie Beruhigung, bas "ich mehr Menfchen genieße als ihr alle, nämlich gerabe noch "einmal fo viel, und noch bagu lauter Berfonen, Die als ibre "Selberaffen in jeber Bewegung burch etwas mabrhaft La-"derliches fo leicht ergoben!"

Darauf sahen beibe einander ins Gesicht, aber voll freubiger Zuneigung und ohne ein boses Rachgefühl bes vorigen
wilden Scherzes. Ein Dritter hatte in biefer Stunde sich
vor ihrer Aehnlichkeit gefürchtet, ba jeder ber Gypsabguß
bes andern war, aber die Liebe machte beiben ihre Gesichter
unähnlich; jeder sah im andern nur bas, was er außer sich
liebte; und es war mit ihren Zugen wie mit schönen Sandlungen, die uns wol an andern, aber nicht an uns selber in
Rührung ober gar in Bewunderung versegen.

Als sie wieber im Freien und auf ber Strafe nach Gefrees zogen, und ber Sargbietrich sammt ben vorigen Gesprächen ihnen immer ben Abschied vor die Seele brachte, beffen Tobes - Sense mit jedem Meilenzeiger sich naher auf

fle bereinbog: fo fucte Beinrich einige rofenfarbene Stralen in Firmians Rebel baburth einzubeugen, bag er ibm ein genaues Brototoll alles beffen, was er an jedem Tage mit bem Grafen bon Babus abgethan und abgerebet batte. in bie Sanbe gab: "ber Braf (fagt' er) bachte gwar, Du hatteft "bie Disturfe mur vergeffen - aber fo ift's boch beffer -"Du haft Dich wie ein Negerstlave umgebracht, um in bie "Freiheit und auf die Goldfufte Deiner Gilberfufte gu "fommen - und ba war's verbammt, wenn Du noch ber-"bammt wurbeft nach Deinem Berfcheiben." - "3ch fann "Dir nie genug banten, Du Befter - fagte Firmian - aber "Du follteft mir's nicht noch mehr erschweren, und wie eine "Sand aus ben Bolten guruckfahren, wenn Du Deine aus-"geleeret haft. Barum foll ich Dich nach unferem Abichieb "nicht mehr feben, fage?" - "Erfilich - antwortete er ge-"laffen - fonnten bie Leute, ber Graf, bie Wittwentaffe, "Deine Bittme barbinter tommen, bag ich in zwei Ausgaben "ba mare, welches in einer Welt ein verbammtes Unglud mare, "wo man faum in ber erften, im Driginalexemplar, einfitig, "einschläferig gelitten wirb. Zweitens hab' ich vor, mir auf "bem Marrenschiff ber Erbe eine und bie andere Rupele-Rolle "auszulefen, beren ich mich fo lange nicht ichame, ale fein "Teufel mich tennt - Ach ich mußte mehr Grunde von Be-"lang! - Auch thut's mir wohl, mich fo unbekannt, abgeriffen, "ungefeffelt, als ein Raturspiel, als ein diabolus ex machina, "als ein blutfrentbes Mond-Lithopädium unter bie Menfchen "und auf bie Erbe zu flurgen vom Mont herunter. Firmian, "es bleibt babei. Ich foide Dir vielleicht nach Jahren einen "und ben andern Brief, um fo mehr ba die Galater ") an "bie Berftorbnen Briefe auf ben Scheiterhaufen wie auf eine

<sup>\*)</sup> Alexand. ab Alex. III, 7.

"Boft aufgaben. — Aber anjego bleibt's babei, wahrlich." —
"Ich wurde mich nicht fo leicht in alles fügen, sagte Sieben"tas, wenn mir nicht boch ahnete, baß ich Dir balb einmal
"wieber begegnen werbe; ich bin nicht wie Du; ich hoffe
"zwei Wiebersehen, eines unten, eines oben. Wollte Gott,
"ich brächte Dich auch zu einem Sterben wie Du mich, und
"wir hätten bann unfer Wiebersehen auf einem Binblocher
"Berge, blieben aber länger beisammen."

Wenn ble Leser sich bei biesen Bunschen an den Schoppe im Titan erinnert finden: so werden sie betrachten, in welchem Sinne das Schickfal oft unsere Bunsche auslegt und erfüllt. — Leibgeber antwortete blos: "man muß sich auch lieben, ohne sich zu sehen, und am Ende kann man ja blos die Liebe lieben; und die können wir beibe täglich in uns selber schauen."

In Gefrees that Leibgeber ibm ben Borfchlag, im Gafthofe bei fo iconer Duge, ba in und außer ber eingaf= figen Stabt nichts zu feben fei, bie Rleiber gegen einanber auszuwechfeln, befonbers beswegen - führte er als triftigen Grund an — bamit ber Graf von Babuz, ber ihn feit Jahren nicht anbers als in gegenwärtigem Anzuge gefeben, fic bei bem Abbotaten an nichts zu ftogen brauche, fonbern alles genau fo wie fonft antreffe, fogar bis auf ben Schuhabfat mit Rageln berab. Das fiel orbentlich wie ein breiter Streif marmer Rebruarfonne auf bes Abbotaten Bruft, ber Gebante, fünftig bon Beinrichs Aermeln gleichsam umarmt und von allen feinen außern Reliquien umfaßt und erwarmt zu merben. — Leibgeber ging ins Debenzimmer und warf zuerft feine turze grune Jade burch bie halboffne Thur binburch und rief: Schanglooper berein - bann nach ber Balebinde und Wefte lange Beinfleider mit Lederftreifer, fagend:

furze herein - und endlich gar fein Gembe mit ben Borten: bas Tobtenhemb ber!

Das bereingeworfne Bemb wurde bem Abvotaten auf einmal ber Beidenbeuter Leibgebers, er errieth, bag biefer mit ber Rorperwanderung in Rleiber auf etwas boberes ausaelaufen als auf einen Rollenangug für Babug; nämlich auf bas Bewohnen bes Behäufes, ober ber Gutte, bie feinen Freund umfoloffen hatte. In einem gangen Band bon Gellertifden ober Rlopftodifden Briefen voll Freundschaft, in einer gangen Boche voll Leibgebericher Opfertage lag für ben Apvokaten nicht fo viel Liebes und Guges als in biefem Rleiber = Beerben. Er. wollte feine begludenbe Uhnung nicht burch Aussprechen entheiligen; aber bestärft murbe er barin. als nun Leibgeber ju einem Siebenfas umgefleibet beraustrat und fich mit fauften Bliden im Spiegel anfah und barauf feine brei Finger ftumm auf Firmians Stirn auflegte: was bas größte Beichen feiner Liebe mar; baber ich zu meiner und Firmians Freude berichte, bag er bas Beiden unter bem Mittageffen (bas Gefprach brebte fich um bie gleichgultigften Sachen) über breimal wieberholte. Belde anbere und lange Scherze murbe über bas Maufern Leibgeber gu anberer Beit, bei anbern Gefühlen getrieben haben! Bie wurde er, um nur einiges zu muthmaßen, bas wechselfeitige Umbinden ihrer zwei Foliobande nicht benütt haben, um ben Berrn Lochmuller (ben Gaftwirth in Gefrees) in Die größten und luftigften Berlegenheiten ju verftriden, aus benen ber bofliche Dann fich feine Minute früher gewickelt batte, als bis ibm biefer bierte Band gu Gulfe gefommen mare, ber erft gegenwärtig in Babreuth und nicht einmal unter ber Breffe ift! - Doch Leibgeber that von allem nichts; und auch bon Ginfallen bracht' er nur bie wenigen fcmachen bor, über beide als Wechfelfinder und beren Wechselfinderei ---

aber schnellen frangösischen Uebergang ber Lente en longue robe und in bie en robe courte; — und auch fagte er etwa noch, er nenne nun Siebentas nicht mehr einen feligen Berklarten in Stiefeln, sonbern einen in Schuben, was sich eher schiede und etwas erhabener klinge.

Mit besonderem Erfreuen sah er zu, wie sein hund, der Sausinder, zwischen den alten Körpern und den neuen Reibern, gleichsam zwischen zwei Feuern der Liebe, sich im nichts recht sinden konnte und mehrmals mit langer Nase abzog von dem einen zum andern; das Konkordat zwischen beiden, die Berkürzungen der einen Partel, die Bergrößerungen der andern machten das Bieh stugig, aber nicht klug: "Ich schätze ihn wegen seines Betragens gegen Dich noch einmal so hoch, sagte Leibgeber; glaube mir, er wird mir gar nicht untreu, wenn er Dir treu ist." Etwas Berbindslicheres konnt' er dem Advokaten schwerlich sagen.

Auf bem ganzen kahlen Wege von Gefrees nach Runchberg gab sich ber Abvokat aus Dankbarkeit die größte Mühe, das Sonnenlicht der heiterkeit, in das ihn heinrich immer zu führen suchte, auf ihn zurud zu werfen. Es wurd' ihm nicht leicht, besonders wenn er seinem Schreiten im langen Rod nachsah. Am meisten strengt' er sich in Münchberg an, ber letzten Poststazion vor hof, wo ihnen die körperlichen Arme, womit sie sich an einander schlossen, gleichsam abgenommen werden sollten durch ein langes Entsernen.

Indem fie mehr schweigend als bisher auf ber bofer Landftrage und Leibgeber voraus ging: so hob biefer, ben bas Fichtelgebirge zur Rechten wieder erquicte, sein gewöhnliches Reisepfeifen an, frohe und trübe Melodien bes Bolkes, bie meisten in Molltonen. Er sagte felber, er halte sich nicht für ben schlechteften Stabt- und Straßenpfeifer und er führe, glaub' er, bas angeborne Fußtotenposthorn mit Chren.

Aber für Firmian waren, so turz vor dem Abschiebe, diese Klänge, die gleichsam aus heinrichs langen vorigen Reifen wiederzukommen und aus seinen künftigen einsamen entgegen zu tonen schienen, eine Art von Schweizer Ruhreigen, die ihm ins herz riffen; und er konnte, zum Glücke hinter ihm gebend, sich mit aller Sewalt nicht des Weinens enthalten. — D bringt die Tone weg, wenn das herz voll ist und doch nicht überfließen soll!

Endlich brachte er so viel Ruhe in ber Stimme zusammen, daß er ganz unbefangen fragen konnte: "pfeist Du "gern und oft unterwegs?" Im Fragtone lag aber so etwas, als mach' ihm das Floten nicht so viele Freude als dem Musiker selber, "Seted, verseste Leibgeber — ich pfeise das "Leben aus, das Welttheater und was so darauf ist und "dergleichen — vielerlei aus dem Vergangenen — auch pfeis", "ich wie ein Karlsbader Thürmer die Zukunft an. — Wiss-"fällt's Dir etwa? — Fugier' ich salfch, oder pfeis' ich gegen "den reinen Sap?" — D nur zu schön, sagte Siebenkäs.

Parauf fing Leibgeber von neuem an, aber zehnmal fräftiger, und trug ein so schönes schmelzendes Mundorgelsstück vor, daß Siebenkäs ihm vier weite Schritte nachthat und — indem er zu gleicher Zeit mit der Linken das Auch über seine noffen Augen deckte, und die Rechte sanft auf heinrichs Lippen legte — zu ihm fast stotternd sagte: "Geinrich, schone nich! Ich weiß nicht wie; aber heute ergreift mich jeder Aon gar zu start." Der Muster sah ihn an — Leibgebers ganze innere Welt war im Augapsel — dann nickte er start und schritt schweigend heftig voraus, ohne sich unguschauen ober angeschauet zu werden. Doch setzten die Sande, vielleicht unwillfürlich, in kleinen Taktregungen einiges von den Melodien sort.

Endlich erreichten fie beklommen bas Grubftreet ober bie Mung - Stadt, mo ich gegenwärtige Affignate fur 'halbe Belten fitte und farbe \*) - Gof namlich. Es ift freilich mein Bortheil nicht, bag ich bamals von allem nichts erficht. was nun halb Europa erfährt burd mich - ich mar bamale noch funger und fag einfam zu Saufe als Ropffalat. willens, mich zu einem Ropf zu fcbliegen, welches Schlie-Ben, fowol beim Menfchen, als beim Salat, burch nichts mehr gehindert wird, als burch nachbarliches Berühren bes Rebenfalats. Es ift für einen Jungling leichter, füßer und portbeilbafter, aus ber Ginfamfeit in bie Befellichaft übergutreten (aus bem Gemachebaufe in ben Garten), als umgefehrt, aus bem Martte in ben Bintel. Ausschließenbe Ginfamteit und ausschliegende Gefelligfeit find icablic, und, ibre Rangordnung ausgenommen, ift nichts fo wichtig als ihr Tausch.

In hof bestellte Siebentas zwei Zimmer bei bem Gastwirthe, weil er glaubte, erst am Morgen trenne sich Leibegeber von ihm. Aber bieser — welchen sein eignes Borausbestimmen bes Scheibens und das Fürchten vor demselben längst geärgert — hatte sich innerlich geschworen, noch heute ben Riß zu thun zwischen zwei Geistern und nachter davon zu lausen ind Sächsische, wär's auch in der Nacht um 114 11hr, aber in jedem Falle doch heute. Gesälig bezog er sein Zimmer, riegelte die Scheidethüre am Siebentäsischen auf und dachte an die Pseismelodien, die ihm wie dem Abvotaten noch int Kopse steckten, wenn nicht im herzen; aber bald lockte er ihn aus dem ausgeleerten taubstummen Zimmer in den zerstreuenden Wirrwarr der Wirthesstube; verharrte auch da nicht lange, sondern bat ihn, als das erste Betetel des

<sup>\*)</sup> Es ift von 1796 bie Rebe.

Mondes gerade als brennende Lampe über seinem Laternenpfahl auf dem Markt stand, die Stadt mit ihm zu umschiffen. Beide gingen und kletterten die Allee hinauf und sahen in
die Höfer Gärten im Stadtgraben hinab, die vielleicht berdienen, die künftlichen Wiesen zu verdrängen, da sie mehr
als andere Wiesen sür das Vieh besäet sind. Daraus leit'
ich's ab, daß Leikgeber, der in der Schweiz gewesen, Nachts
so spät die Bemerkung machte — denn die von der Natur
geschmückte und adoptierte, und von der Kunst enterbte Gegend dehnte sich vor ihm hin — daß die Höser den Schweizern glichen, deren ganzes Land ein englischer Garten wäre,
ausgenommen die wenigen Gärten darin.

Beibe zogen immer weitere Barallelen um bie Stabt. Sie tamen über eine Brude, von ber fie einen blos mit Gras befetten Rabenftein erblicten, ber fie an jene anbere Gisregion mit ihrem Rrater erinnerte, wo fie gerabe bor einem Jahre in ber Racht von einander geschieben waren; aber mit ber iconern Doffnung eines frühern Bieberfebens. Bwei folche Freunde, wie biefe, haben in ahnlichen Lagen immer gleiche Gebanken; jeber ift, wenn nicht bas Unisono, boch die Oftave, die Quinte, die Quarte des andern. Beinrich fucte im bunkeln Rlag- und Trauerhaus feines Freundes wieber einiges Licht burch bie Bogelftange anzusteden, Die, wie ein Rommanboftab und Brandpfahl, nicht weit von ber Stelle bes Ronigsbannes fant, und merfte an : ..ein Schut-... zenkönig bat bier neben bem Springstab und Debebaum, "woran Du Dich zum großen Regus und großen Mogul "von Rubidnappel auffdmangeft, auf eine icone Art feinen "Rabenftein, feinen malefigifchen Sinai an ber Banb, auf "bem er feine Gefete fowol geben als rachen fann. . Buf-"fons Naturgefet, bag jebem Bugel allemal ein zweiter von "gleicher Bobe und Materie gegenüber ftebe, faffet viele

"korrespondierende Sohen unter sich, 3. B. hier Aabenstein "und Ahron — in großen Städten große Häuser und petines maisons — die beiden Chöre in den Kirchen — das "fünste Stockwerk und den Pindus — Schaubühnen und "außerordentliche Lehrstühle."

216 Firmian, in trübere Aehnlichfeiten eingefunten, fdwieg: fo idwieg er auch. Er führte ihn nun - benn er war in ber gangen Begend bewandert - einem andern Stein mit einem iconern Ramen entgegen, auf ben "froblichen Stein." Firmian that endlich, indem fie fich bagu ben Berg binguf arbeiteten, an ibn bie mutbige Frage: "fage mir's, "ich bin gefaffet, gerabezu und auf Deine Ehre, mann gebeft "Du auf immer bon mir?" - "Jest!" antwortete Beinrich. Unter bem Borwand, ben blubenben, in buftenbe Bergfrauter gefleibeten Bergruden leichter zu erfteigen, bielt fich jeber an bie Band bes andern an, und unter bem Sinaufarbeiten wurde jebe aus scheinbar = mechanischem Bufall gebrudt. Aber ber Schmerz burchzog Firmians Berg mit wachsenben größern Burgeln und fpaltete es weiter, wie Burgeln Firmian legte fich auf bem grauen Felfen - Borfprung nieber, ber abgetrennt in bie grunenbe Unbobe wie ein Grangftein eingeschlagen war; aber er jog auch feinen fceibenben Liebling an feine Bruft berab : "fete Dich noch "einmal recht nabe an mich" fagt' er. Gie zeigten, wie Freunde thun, gließ einander, mas jeber fab. Beinrich zeinte ibm bas um ben Bug bes Berges aufgefchlagene Lager ber Stadt, die wie eingeschlumment gusammengefunten fcbien, und in ber nichts rege war als bie flimmerben Lichter. Strom ringelte fich unter bem Monbe mit einem ichillernben Ruden wie eine Riefenschlange um bie Stadt und ftredte fich burch zwei Bruden aus. Der halbe Schimmer bes Monbes und die weißen burchflichtigen Rebel ber Nacht hoben bie Berge und die Balber und die Erbe in den himmel, und die Waffer auf der Erbe waren gestirnt, wie die blaue Nacht darüber, und die Erde führte, wie der Uranus, einen-doppelsten Mond, gleichsam an jeder hand ein Kind.

"Im Grunde — fing Leibgeber an — können wir uns "alle beibe immer sehen, wir durfen nur in einen gemeinen "Spiegel schauen, das ift unser Mondspiegel \*)." — "Rein, "sagte Firmian, wir wollen eine Zeit ausmachen, wo wir "zugleich an einander benken — an unsern Geburttagen und "an meinem pantomimischen Sterbetag — und am jezigen." — "Gut, das sollen unsere 4 Quatember sein" sagte Leibsgeber.

Auf einmal brudte bes letzten Gand auf eine wahrscheinlich von Schlossen erlegte Lerche. Er fassete plöglich Firmians Achsel und sagte, ihn ausziehend: "steh' auf, wir "sind Männer — was soll bas alles? — Lebe wohl! — "Gott soll mich mit tausend Donnerfeilen zerknirschen, wenn "Du mir je aus bem Kopse und aus dem Gerzen kommst. "Du sitzest mir ewig so warm in der Brust wie ein lebendinges Gerz. Und so gehab' Dich denn wohl, und auf dem "Berghem'schen Seeftuck Deines Lebens sei keine Welle so "groß wie eine Thräne. Fahre wohl!" — Sie wuchsen in einander und weinten herzlich, und Kirmian antwortete noch nicht: seine Finger streichelten und drückten das Haar seines Heinichs. Endlich lehnt' er blos sein Halbgesicht an die geliebten Augen; vor seinen schimmerte das weite Geklüst der

<sup>\*)</sup> Bythagoras machte, daß alles, was er mit Bohneusaft auf einen Spiegel schrieb, im Mond zu lesen war. Cael. Rhodogin. IX. 13. — Alls Garl V. und Franz I. sich über Makland bekriegten, sonnte man burch einen solchen Spiegel alles, was in Matland am Tage vorging, ohne Muhe zu Nachts am Monde lesen. Agrippa de occ. philos. 2, 6.

Racht, und feine vom Ruffe abgewandten Lippen fagten, aber ohne allen Tonfall: "Lebe wohl, fagft Du ju mir? "Ad, bas fann ich ja nicht, wenn ich meinen treueften, . .. meinen alteften Freund verloren babe. Die Erbe bleibt mir "nun fo verschattet, wie fie jest um und fteht. Es wird mir ..einmal bart fallen im Tobe, wenn ich in meiner Finsterniß "mit ber Banb berumgreife nach Dir und im Fieber bente, "bas Sterben fei wieber berftellet wie basmal, und menn ich "fage: Beinrich, brude mir wieber bie Augen gu, ich fann "ohne Dich nicht fterben." - Sie fcwiegen in einem frampfhaften Umfcblingen. Beinrich lispelte in feine Bruft berab: "frage mich, was ich Dir noch fagen foll, bann foll "mich Gott ftrafen, wenn ich nicht verftumme." Firmian ftotterte: "wirft Du mich fortlieben, und feb' ich Dich balb "wieber?" "Spat (antwortete er); - und ohne Aufhoren "lieb' ich Dich." Unter bem Abreigen hielt und bat ibn Firmian: "wir wollen uns nur noch einmal ansehen." Und fie bogen fich mit ben von ben Stromen ber Ruhrung gerriffenen Angefichtern aus einander, und blidten fich gum lettenmal an, als ber Nachtwind, wie ber Arm eines Stroms, fich mit bem tiefen Fluffe vereinigte, und beibe in größern Wellen fortbrauften, und als bas weite Gebirge ber Schöpfung fich unter bem trüben Schimmer gebrochner Augen erschütterte. Aber Beinrich entrig fich, machte eine Bewegung mit ber Band, gleichsam als "alles fei aus" und nahm feine Flucht an ber Anbobe binunter.

Firmian wurd' ihm nach einiger Zeit, ohne es zu wiffen, vom Stachelrab bes Schmerzes nachgestoßen, und ber von Blutschrauben taub gequetschte innere Mensch fühlte jeho bie Abnahme seines Gliebes nicht. Beibe eilten, obwol von Thälern und Bergen aus einander geworfen, benselben Weg. So oft heinrich einmal fland und zurücksah, so that Birmian

beibes auch. Ach nach einem folchen schwülen Sturm erftarren alle Wogen zu Eisspigen, und bas herz liegt burchstochen auf ihnen. Klang es nicht unserem Firmian, ba er mit diesem zerbrochenen herzen über unkenntliche, dämmernde Pfade lief, klang es ihm nicht, als läuteten hinter ihm alle Todtengloden — als floge vor ihm das entrinnende Leben dahin — und da er den blauen himmel durchschnitten sah von einem schwarzen Wetterbaum \*), der auf den Sternen wie eine Bahre für die Zukunst stand, mußt' es da nicht um ihn rusen: mit diesem Maßstad aus Dunst nimmt das Schicksal von ench und euerer Erde und euerer Liebe das Waß zum letzten Sarge? —

Beinrich wurd' endlich aus ber Fortbauer beffelben 3wifdenraums zwifden ihm und ber abgetehrten Geftalt gewahr, daß fle ihm folge, und bag fle nur ftode, wenn er halte. Er nahm fich baber vor, im nachsten Dorfe, bas feinen Stilleftanb verbedte, ber nachfcleichenben Beftalt gu fteben. Im nachften, in ein Thal verfentten Dorfe - Ibpen - wartete er tie Anfunft bes nachfolgenben untenntlichen Wefens im breiten Schatten einer blinkenben Rirche ab. Firmian eilte über die weiße breite Strafe, trunfen bom Schmerz, blinder im Mond, und erftarrete nabe bor bem Abgetrennten. Gie waren einander gegenüber, wie zwei Beifter über ihren Leichen, und hielten fich, wie ber Aberglaube bas Betofe ber lebendig Begrabnen, für Erscheinungen. Firmian gitterte, aus Furcht, bag fein Liebling gurne, und machte bon Gerne die bebenben Arme auf und ftotterte: "ich bin's, Beinrich" und ging thm entgegen. Beinrich that einen Schrei bes Schmerzens, und warf fich an bie treue

<sup>\*)</sup> Eine lange Bolfe mit Streifen wie Aefte, die Sturmwetter verfündigt.

Bruft, aber ber Schwur hielt feine Bunge - und fo brudten bie zwei Elenben ober Seligen, ftumm und blind und weinend, ihre zwei ichlagenden Bergen noch einmal recht nabe an einander. - Und als die fprachlose, qualenvolle, wonne= polle Minute vorüber mar: fo rig fie eine eiferne, falte aus einander, und bas Schichfal ergriff fie mit zwei allmächtigen Armen und fcbleuberte bas eine blutige Berg nach Guben und bas andere nach Morden — und bie gebudten ftillen Leichname gingen langfam und allein ben machfenden Scheibeweg weiter in ber Nacht. . . . Und warum bricht benn mir mein Berg fo gewaltsam entzwei, warum tonnt' ich fcon lange, eh' ich an biefe Trennung fam, meine Augen nicht mehr ftillen? D es ift nicht, mein guter Chriftian, barum, weil in biefer Rirche bie ruben und zerfallen, die an beinem und meinem Bergen gewesen waren. - Rein, nein, ich hab' es ichon gewohnt, bag in ber fdmarzen Dagie unfere Lebens an ber Stelle ber Freunde ploglich Berippe auffpringen - bag einer babon fterben muß, wenn fich zwei umarmen \*) - baß ein unbefannter Sauch bas bunne Glas, bas wir eine Menfchenbruft nennen, blafet, und bag ein unbefannter Schrei bas Glas wieber gertreibt. - Es thut mir jeto nicht mehr fo web wie fonft, ihr zwei schlafenben Brüber in ber Rirche, bag bie harte, falte Tobeshand euch fo frub bom Sonigthau bes Lebens wegschlug, und bag euere Alfigel aufgingen, und bag ibr verschwunden feib - o ibr babt entweber einen festern Schlaf als unfern, ober freund= lichere Traume als unfere, ober ein helleres Wachen als un= feres. Aber mas uns an jebem Bugel qualt, bas ift ber Bebante: ..ach wie wollt' ich bich gutes Berg geliebet haben,

<sup>\*)</sup> Der Aberglaube mabnt,bag von zwei Rinbern, bie fich fuffen, ohne reben gu fonnen eines flerben muß.

"hatt' ich bein Berfinken boraus gewußt." Aber ba keiner von une bie Band eines Leichnams faffen und fagen fann: "bu Blaffer, ich habe bir boch bein fliegenbes Leben verfüßet, "ich habe boch beinem jufammengefallenen Bergen nichts ge-"geben als lauter Liebe, lauter Freude" - ba wir alle, wenn endlich die Beit, Die Trauer, ber Lebens = Winter ohne Liebe unfer Berg verschönert haben, mit unnugen Seufgern beffelben an bie umgeworfenen Bestalten, bie unter bem Erbfall bes Grabes liegen, treten und fagen muffen: "D, bag ich nun, "ba ich beffer bin und fanfter, euch nicht mehr habe und "nicht mehr lieben fann - o bag icon bie gute Bruft "burchfichtig und eingebrochen ift und fein Berg mehr bat, "bie ich jest schöner lieben und mehr erfreuen wurde als "fonft" - was bleibt uns noch übrig als ein vergeblicher Schmerg, ale eine ftumme Reue und unaufborliche bittere Thranen? - Rein, mein Chriftian, etwas beffers bleibt uns übrig, eine marmere, treuere, iconere Liebe gegen jebe Seele, bie wir noch nicht verloren haben.

## Drei und zwanzigstes Kapitel.

Tage in Babuz — Nataliens Brief — ein Neujahrwunsch — Bildniß bes Schicksals und bes herzens.

Wir finden unfern Birmian, ber nach seinem Abschiebe aus ber Welt, wie Offiziere nach bem ihrigen, hoher gestiegen

Digitized by Google

war — nämlich jum Inspektor — in ber Inspektorwohnung zu Baduz wieder. Er hatte sich jego durch so viele
verwachsene Stechpalmen und Dornenheden durchzuwinden,
daß er barüber vergaß, er sei allein, so ganz allein in ber
Welt. Rein Mensch wurde die Einsamkeit verwinden und
bulden, wenn er sich nicht die Hossnung einer kunftigen Gesellschaft, oder einer jegigen unsichtbaren machte.

Bei dem Grafen hatte er nichts zu scheinen als das, war er war; dann blieb er dem freien Leibgeber am ähnlichten. Er sand in ihm einen alten Weltmann, der einsam, ohne Frau, Sohne, ohne weibliche Dienerschaft, seine grauen Jahre mit den Wissenschaften und Künsten — die längsten und letzten Freuden eines ausgenoffenen Lebens — nachfüllte und schmudte, und der auf der Erde — den Spaß darüber ausgenommen — nichts mehr recht lieb hatte als seine Tockter, mit welcher eben Natalie unter den Sternen und Blüten der Jugendtage geschwärmt.

Da er in früherer Zeit alle Kräfte bes Geistes und Leibes baran gesetzt, um die schlüpfrigsten und höchsten Cocagnebaume der Freude zu erklettern und abzuleeren: so kam er mit beiden Theilen seines Wesens etwas matt von ihnen herunter; sein geistiges Leben war jetzt eine Art von Pstegen und Liegen in einer lauen Badwanne, aus welcher er nicht ohne Regenschauer sich aufrichten konnte, und in welcher immer Warmes nachgegossen werden mußte. Der Chren-Punkt des Worthaltens und das höchste Glück seiner Tochter waren die einzigen unzerrissenen Zügel, womit ihn das moralische Gesetz von jeher sestgehalten, indes er andere Bande desselben mehr für Blumenketten und Verlenschnüre nahm, die ein Weltmensch so ost in seinem Leben wieder zusammenknüpst.

Da man fich leichter bintenb als gerabe gebend ftellen

tann, fo batt' es Siebenfas bierin leichter, ben lieben bintenben Teufel, seinen Leibgeber, zu fbielen. Der Graf flutte blos über feine natürliche weiße Schminfe auf bem Geficht und über feine Trauermiene und über eine Menge unnennbarer Abweichungen (Barianten und Aberragionen) von Leibgeber: aber ber Inspettor balf bem Lebnberren burch bie Bemerfung aus bem Traum, bag er fich felber faum mehr fenne und fein eigner Wechselbalg ober Rieltropf geworben fei, feit bag er frant gemefen, und bag er feinen Univerfitatfreund Siebenfas in Rubidnappel babe einschlafen und aus ber Beitlichkeit geben feben. Rurg, ber Graf mußte glauben. mas er borte - wer bentt an eine fo narrifche Biftorie, als ich bier auftrage? - und ware bamals mein Lefer im Bimmer mit babei geftanben, fo batte er bem Infpettor mehr als mir felber beigepflichtet, blos weil fich Firmian noch mehr von feinen vorigen Unterrebungen mit bem Grafen - freilich aus Leibgebers Tagebuch - entfann als ber Graf felber.

Indef, ba er als ber Geschäftfrager und Lehntrager seines geliebten Geinrichs zu sprechen und zu handeln hatte: so war er wenigstens zweierlei in einem hoben Grabe zu sein gezwungen, luftig und gut. Leibgebers Laune hatte eine stärfere Farbengebung und freiere Zeichnung und einen poe-tischern, weltburgerlichern und ibealern Umfang \*) als Fir-

<sup>-\*) &</sup>quot;Daher ich voraussehe, baß die Leibgeberschen hirtenbriese "in blesen Blumenstücken für die meiften Lefer unands "ftehliche Absages oder Aussoderbriese find. Die meiften "Deutschen werkehen — dieß soll man ihnen nicht nehmen "— Spaß, nicht alle Scherz, wenige humor, besonders Leibs "geberschen. Deshalb wollte ich anfangs — weil doch ein "Buch leichter zu ändern ist als das Aublifum — alle seine "Briefe verfässchen und fasslichere unterschieden; aber man "faun's noch immer in der zweiten Auslage so anordnen,

mians seine, daher mußte dieser seinen Kammerton zu jenes Chorton hinausstimmen, um ihn, wenn nicht zu erreichen, boch nachzuahmen. Und dieser Schein einer heitern Laune setzte sich am Ende in eine wahre um. Auch trug sein seines Gefühl und seine Freundschaft immer Heinrichs vergrösteres, glänzendes Bild, auf bessen haupt sich der Stralenreif und Lorbeerkranz durchslochten, vor ihm, wie an einer Mosse-Wolkensaule, auf seinem Lebenswege her, und alle Gedanken in ihm sagten: "sei herrlich, sei göttlich, sei ein Sokrates, "blos um dem Geiste, dessen Abgesandter du bist, Ehre zu "machen." Und welchem von uns wär' es möglich, den Namen einer geliebten Person zu nehmen und unter diesem zu sündigen? —

Niemand wird in der Welt so oft betrogen — nicht einmal die Beiber und die Fürsten — als das Gewissen; der Inspektor machte dem seinigen weiß: "er habe ja ohne"hin in frühern Jahren, wie bekannt, Leibgeber geheißen, ge"rade so, wie er sich jeho schreibe — auch thu' er dem Gra"sen Borschub genug — und wer sei mehr entschlossen als
"er, einmal wenn sich's schiekt, diesem alles haarklein zu
"beichten, den, wie leicht vorauszusehen, eine solche humo"ristische, juristische Valschmünzerei und malerische Täuschung
"schöner überraschen müsse, als alle nothwendige Vernunst"wahrheiten und responsa prudentum, nicht zu erwähnen
"der grässichen Freude, daß hier berselbe Freund und Sumo"rift und Jurist zweisopsig, zweiherzig, vierbeinig und vierar-

<sup>&</sup>quot;daß man die verfälschten ins Werk einmacht und seine wahs "ren hinten anhangweise nachbringt." — Dieß wurde gar nicht nöthig gemacht. — Aber Himmel! wie können erfte Auslagen so sehlschießen und so viele Leser falsch nehs men, für welche nachher zweite sich mit aufrichtiger Wärme erklären?

"mig, kurz in duplo zu haben sei. Aber erwähnen muff' er "boch bieses, baß er mehr Noth = als Scherzlügen vorbringe, "indem er an die vergangenen Unterredungen und Berhält-"niffe Leibgebers so ungern als selten anstreise, und sich öfter "über seine eignen nächsten, die keine Wahrheit ausschließen, "verbreite."

So ift nicht ber Inspektor, sonbern ber Mensch; bieser hat einen unbeschreiblichen Sang zur Galfte — vielleicht weil er ein auf zwei Welten mit ausgespreizten Beinen ftehender Kolossus und Halbegott ist — namentlich zu Galbromanen — zum Halberanko bes Eigennuges — zu halben Beweisen — zu halbeselehrten — zu halben Feiertagen — zu Galbkugeln und folglich zu ehelichen Salften. —

Die neuen Unftrengungen aller Urt berbargen ibm in ben erften Bochen (wenigstens fo lange bie Sonne fcbien) feine Schmerzen und feine Sehnfucht. Den größten Freubenjufchuß lieferte ibm aber bes Grafen Bufriedenheit mit feinen juriftischen Renntniffen und punttlichen Arbeiten. ihm biefer gar einmal fagte: "Freund Leibgeber, Ihr haltet brav, was Ihr mir früher versprochen; Guere Ginficht und Bunftlichkeit in Gefchaften macht Guch neue Ehre; benn ich geftebe gern, bag ich einige Zweifel barüber bei aller meiner Achtung für Guere anbern Salente nicht gern gehegt; benn Beschäfte trenn' ich wie Guer Friedrich II. burchaus von Befprachen und für jene fober' ich jeben nur möglichen fculgerechten und punktlichen Gang" — ba bachte und frohloctte er heimlich in fich: "fo hab' ich boch meinem Lieben einen "Tabel ab = und ein Lob zugewandt, bas er am Ende, fo-"bald er's nur gewollt, auch felber fich hatte erringen "fonnen."

Rach einer folchen Opferfreude will ber Menich - wie Rinber thun, die immer, wenn fie etwas gegeben, nicht nach-

laffen wollen zu geben - immer ftartere Opferfreuben haben und Opfer bringen. Er vadte feine Auswahl aus bes Tenfele Bavieren aus und gab fie bem Grafen und fagte ibm gang unverhohlen: er habe fle gemacht. "3ch taufch' ibn "bamit nicht im geringften, bacht' er, ob er fle gleich Leibge-"bern jufdreibt, benn ich beiße jeso eben nicht anbers." Der Graf tonnte bie Papiere gar nicht genug lefen und loben, und befonders exfreuete er fich an bem treuen Gifer, womit ber Berfaffet bon feinen beiben Lanboleuten, bem brittifchen Bwillinggestirn bes humors, Swift und Sterne, fich bie rechten Wege bes Scherzes zeigen laffen. Siebenfas borte fein Buch mit foldem Genuffe und mit einem fo feligen Lächeln loben, bag er orbentlich wie ein eitler Autor ausfah, indeg er nichts als ein Berliebter in feinen Beinrich mar, auf beffen Namen und Bestalt in bes Grafen Seele er einige Lorbeerfrange mehr batte fpielen fonnen.

Aber biefes einzige Erfreuliche war ihm auch als Troft und Labfal für ein Leben bonnothen, bas beschattet und talt zwischen zwei fteilen Ufern von Aftenftogen fortschof, von Woche ju Boche, bon Monat ju Monat; ach, er borte nichts beffers - blos ben guten Grafen ausgenommen, beffen ungewöhnliche Gute noch warmer feinen Bufen umfloffen batte, wenn er ibm bafur unter frembem und eignem Namen zugleich batte banfen burfen - ich fage, er borte nichts beffers als die Wellen feines Lebens, Die zuweilen murmelten. Er fam täglich in die wieberholte barte Lage eines Runftrichters - ber er auch gewesen - namlich bas lefen zu muffen, mas er richten mußte, fonft Autoren, jest Abvokaten - er fab in fo viel leere Ropfe, in fo viel leere Bergen; in jenen fo viel Dunkelbeit, in biefen fo viel Schwärze - er fab, wie febr bas gemeine Bolt, wenn es jur Egerien . Quelle ber juriftifchen Dintenfaffer reifet, um

fic Blafenfteine weg zu bringen, ben Karlsbaber Gaften gleiche, benen bie beiße Quelle alle verheimlichten Rrantheitmaterien auf die außere Baut berausjagt - er fab, bag bie meiften alten und ichlimmften Abbofaten blos barin eine icone Aebnlichkeit mit ben Giftpflanzen behaupten, bag fie, wie biefe, in ihrer Jugend und Blutenzeit nicht balb fo giftig find, fondern mehr unschablich; er fah, bag ein gerechtes Urtheil oft fo viel schabe als ein ungerechtes und bag man gegen beibe appelliere - er fab, bag es leichter und etelhafter zugleich fei, ein Richter, als ein Abvotat zu fein, mur bag beibe burch ein Unrecht nichts verlieren, fonbern bag ber Richter für ein taffiertes Urtheil fo gut bezahlt wird als ber Abvotat für einen verlornen Brogeg, und fie alfo vom Rechtsfalle wie Schaffhaufer vom Rheinfalle gemächlich leben - bag man bei ben Unterthanen ben Grundfat ber Stallbebienten banbhabe, welche bie Striegel für bie halbe Futterung bes Pferbes halten - er fah endlich, bag niemanb fclimmer baran fahrt als eben ber, ber's fieht, und bag ber Teufel nichts feltener bole als Teufel. . . .

Unter solchen Arbeiten und Ansichten ziehen sich bie weichen Gerzabern gerinnend zusammen, und die offinen Arme bes innern Menschen werben gelähmt — ber beladene Mensch behält kaum ben Bunsch zu lieben, geschweige die Zeit. Stets lieben und suchen wir Sachen auf Rosten ber Berfonen, und ber Mensch, ber zu viel arbeitet, muß zu wenig lieben. Der arme Firmian hörte jeden Tag nur an einer einzigen Stätte die Bitten und Bunsche seiner weichen Seele an, nämlich auf dem Kopftissen, dessen Ueberzug sein weißes, auf seine nassen Augen wartendes Schnupfruch war. Ueber seiner ganzen alten Belt fland eine Sündstut aus Ihränen, und nichts schwamm darin empor als die beiden schlassen, und nichts schwamm barin empor als die beiden schlassen Tage, Nataliens und

Lenettens Borfted = Blumen, gleichsam bie verfteinerten Argneiblumen feiner erfrankten Seele, die Einfaggewächse ver= beerter Beete.

Vom Reichsmarktsleden konnt' er, ba er so abgerissen und in keinem Winkel bes elliptischen Gewölbes stand, so wenig zu Ohren bekommen als von Schraplau; von Lenetten und Natalien nichts. Blos aus dem Anzeiger und Götterboten deutscher Programmen ersah er, daß er Todes verfaheren sei, und daß das kritische Institut sich um einen seiner besten und ämsigsten Mitarbeiter verlustigt sehe — welcher Nekrolog den Inspektor früher belohnt als irgend einen deutsschen Gelehrten, und nicht später als den olympischen Sieger Eusthymus \*), dem ein Ausspruch des delphischen Orakels Opfer und Vergötterung noch bei seinen Lebzeiten zuerkannte. Ich weiß nicht, welche Ohren die deutsche Fama's = Trompete lieber anbläset, ob taube oder lange. —

Und doch bewahrte Siebenkäs mitten im Eismonate seines Liebe stehenben Gerzens und in der Wüste seiner Einfamkeit noch eine lebendige prangende Blume — und dieß war Nataliens Abschiedkuß. — O, wüßtet ihr, die ihr an unfrer Unersättlichkeit verhungert, wie ein Auß, der ein erster und ein letzer ist, durch ein Leben hindurch blütt, als die unvergängliche Doppelrose der verstummten Lippen und glüshenden Seelen, ihr würdet längere Freuden suchen und sinden. Jener Auß befestigte in Firmian den Geisterbund und verewigte die Liebe auf ihrem Blütengipfel; die stillen Lippen sprachen fort vor ihm — das Geistes Wehen von Hauch zu hauch wehte fort — und so oftmals er auch in seinen Nächten hinter den geschlossenen nassen Augen Natalien mit ihren erhabnen Schmerzen von sich scheiden ließ und ver-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Plin. H. N. VII. 48.

schwinden in die bunkeln Laubengange: fo wurd' er boch bes Abschieds und ber Schmerzen und ber Liebe nicht fatt.

Endlich nach sechs Monaten — an einem schönen Winterworgen, als die weißen Berge mit ihren schneefrystalsenen Wälbern sich gleichsam im Rosenblute der Sonne babeten, und als die Flügel der Morgenröthe länger aufgesschlagen sich auf die blinkende Erde legten — da flog ein Brief, wie von Morgenwinden eines fünftigen Lenzes früher hergetrieben, in Firmians leere Hand — er war von Natasten, die ihn, wie jeder, für den vorigen Heinrich ansah.

#### "Theurer Leibgeber!

"Langer tann ich nicht über mein Berg gebieten, bas jeben Tag vor bem Ihrigen aus einander geben ober ger= fpringen wollte, blos um Ihnen alles zu zeigen, was barin verwundet ift. Sie waren ja boch einmal mein Freund: bin ich gang bergeffen? Sab' ich Gie auch verloren? - Ach, gemiß nicht. Sie konnen nur bor Schmerz nicht mit mir reben, weil Ihr Firmian an Ihrem Bergen ftarb und nuntobtenfalt auf ber fomerzenden Stelle ruht und gerfällt. D warum baben Sie mich berebet, Fruchte, bie auf feinem Grabe wachsen, anzunehmen, und mir jedes Jahr gleichsam feinen Sarg öffnen zu laffen \*)? Der erfte Tag, wo ich's befam, war bitter; bitterer ale je einer. Wie mir zuweilen ift, bas feben Gie aus einem fleinen Reujahrwunsch, ben ich an mich felber gerichtet, und ben ich beilege. Gine Stelle barm geht einen weißen Rofenftod an, bem ich im Bimmer einige blaffe Rofen mitten im Dezember abgewann. - Dein Freund, nun geben Sie einer Bitte Gebor, bie ber Anlag

<sup>\*)</sup> Sie meint bas Wittwengehalt.

bieses Schreibens ift, meiner heißesten Bitte um Schmerzen, um größere: bann hab' ich Arost; zeigen Sie mir nur an, weil es niemand weiter vermag, und ich niemand kenne, wie die letzten Stunden und Minuten unsers Theueren waren, was er sagte und was er litt, und wie sein Auge brach, und wie sein Leben aufhörte; alles, alles was mich durchschneiben wird, das muß ich wissen — was kann es mich und Sie kosten als Ahränen? Und diese laben ja ein krankes Auge. Ich bleibe

Ihre

Freundin Natalie A.

R. S. Wenn mich nicht so viele Berhältnisse zuruckzögen, so würde ich selber nach seinem Wohnort reisen und mir Reliquien für meine Seele sammeln; wiewol ich für nichts stehe, wenn Sie schweigen. Ich wünsche Ihnen Glück zu Ihrer neuen Stelle; und ich hosse, es einmal mündlich thun zu können, mein Inneres heilet boch so einmal zusammen, daß ich meine geliebte Freundin bei ihrem Bater aufzuchen und Sie erblicken kann, ohne zu sterben vor Schmerz über die Aehnlichkeiten, die Sie mit Ihrem nun unähnlichen, versenkten Geliebten haben."

Das icone Gebicht, bas in englischen Berfen war, mag' ich fo gu überfegen:

#### Mein Reujahrwunsch an mich selber.

"Das neue Jahr öffnet seine Pforte: bas Schickfal steht zwischen brennenden Morgenwolken und ber Sonne auf dem Aschenhügel bes zusammengesunknen Jahrs und theilt bie Tage aus: um was bittest du, Natalie?"

"Um keine Freuden — Ach alle, die in meinem Gerzen waren, haben nichts barin zurückgelassen als schwarze Dornen, und ihr Rosenbust war bald zerlaufen — neben dem Sonnenblick wächst die schwere Sewitterwolke, und wenn es um uns glänzt, so bewegt sich nur das wiederscheinende Schwert, das der künstige Tag gegen den freudigen Busen zieht — — Nein, ich bitt' um keine Freuden, sie machen das durstige Gerz so leer, nur der Rummer macht es voll."

"Das Schickfal theilet die Zukunft aus: was wünscheft bu, Natalie?"

"Keine Liebe — D wer die stechende weiße Rose der Liebe an das herz drücket, dem blutet es, und die warme Freudenzähre, die in ihren Rosenkelch tropfet, wird früh kalt und dann trocken — am Morgen des Lebens hängt die Liebe blühend und glänzend als eine große rosenrothe Aurora im himmel — o, tritt nicht in die glimmende Wolke, sie besteht aus Nebel und Thränen — Rein, nein, wünsche keine Liebe: stirb an schönern Schmerzen, erstarre unter einem erhabenern Gistbaum, als die kleine Nyrte ist."

"Du knieest vor bem Schickfal, Ratalie: fag' ibm, was bu wunscheft?

"Auch teine Freunde mehr — Rein — wir fteben alle auf ausgehöhlten Grabern neben einander — und wenn wir nun einander so berglich an ben handen gehalten, und so lange mit einander gelitten haben: so bricht ber leere Sugel bes Freundes ein, und der Erbleichende rollt hinab, und ich stehe mit dem kalten Leben einsam neben der gefüllten Hobble — Mein, nein; aber dann, wenn das herz unsterblich ift, wenn einst die Freunde auf der ewigen Welt beisammen stehen, dann schlage wärmer die sestere Bruft, dann weine froher das unvergängliche Auge, und der Mund, der nicht mehr erblassen kann, stammele: nun komm' zu mir, geliebte Scele, heute wollen wir uns lieben, denn nun werden wir nicht mehr getrennt."

"D bu verlaffene Natalie, um was bitteft bu benn auf ber Erbe?"

"Um Gebuld und um das Grab, um mehr nicht. Aber bas versage nicht, du schweigendes Geschief! Trockne das Auge, dann schließe es! Stille das Herz, und dann brich es! — Ja, einstmals, wann der Geist in einem schönern Himmel seine Flügel hebt, wann das neue Jahr in einer reinern Welt anbricht, und wann alles sich wieder sieht und wieder liebt: dann bring' ich meine Wünsche. . . . Und für mich keine — benn ich würde schon zu glücklich sein. . . ."

Mit welcher Sprache könnt' ich die innere Sprachlofigkeit und die Erstarrung ihres Freundes zeichnen, da er
das Blatt gelesen hatte und immer noch behielt und anblickte,
ob er gleich nichts mehr sehen und benken konnte. — D die Eisschollen des Gletschers des Todes wuchsen immer weiter
und füllten ein warmes Tempe nach dem andern — der einsame Firmian hing durch kein anderes Band mehr mit den
Menschen zusammen als durch das Seil, das die Todtenglocke und den Sarg bewegt — und sein Bette war
ihm nur eine breite Bahre — und jede Freude schien ihm ein Diebstahl an einem fremben entblätterten Gerzen. — Und fo wurde ber Stamm feines Lebens, wie mancher Blumen ihrer \*), immer tiefer hinabgezogen, und ber Gipfel wurde zur verborgnen Wurzel. — —

Ueberall war ber Abgrund einer Schwierigkeit offen, und jedes Thun so miglich wie jedes Unterlaffen. 3ch will bie Schwierigkeiten ober Entschluffe in ber Reibe, wie fie burch feine Seele gogen, bor bie Lefer bringen. Im Menfchen fliegt ber Teufel allemal früher auf als ber Engel; ber dlimme Borfat eber als ber gute \*\*): fein erfter war nicht moralisch, ber nämlich, Ratalien zu antworten und zu ergablen, b. b. vorzulugen. Der Menfch finbet ben Trauerrod fowol fcon, wenn man ibn für ibn anlegt, als warm, wenn er ibn fur andere umthut. "Aber ich lofe ibr fcones "Berg (fagte feines) mit einer fortgefesten Bunbe und Luge "in einen neuen Rummer auf: ach, nicht einmal mein mab-"rer Tob mare einer folchen Trauer werth. - 3ch fcweige "alfo gar." - Aber bann mußte fle benten, Beinrich gurne, and biefer Freund fei eingebüßet; ja fie konnte bann nach bem R. Marktfleden reifen und vor feinen Grabftein treten und biefen ale-eine neue Burbe auf die gebuctte, zitternbe Seele laben. Beibe Falle theilten noch bie britte Gefahr.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Bel ben Ranunkeln und bei ber Braunwurz senket fich jebes Jahr bas Unterfie bes Stengels tiefer in die Erbe ein und wird ber Ersat ber wegfaulenden Burgel.

<sup>\*\*)</sup> Im Enthustasmus ift bie umgekehrte Rangordnung. Um beine fest liegenden Gründe von moralischem Werthe viel gewisser zu kennen als aus Entschlüssen und handlungen, so merke nur auf die Freude oder Betrübniß, welche zuerst in dir bei einer moralischen Ansoderung, Rachricht, Abweisung blisschnell aufsteigt, aber sogleich wieder verschweindet durch bas spatere Bestunen und Bestegen. Welche große faulende Stücke vom alten Adam findet man da oft!

baß fie nach Babuz hinkomme, und daß er bann die schriftlichen Lügen, die er sich ersparet, in mündliche verwandeln
müsse. Noch ein Ausweg lief vor ihm hinaus, der tugendhafteste, aber der steilste — er konnte ihr die Wahrheit sagen.
Aber mit welcher Gesahr aller seiner Verhältnisse war dieses
Bekenntniß verknüpft, wenn auch Natalie schwieg — und
auf seinen guten Seinrich siel in Nataliens Augen ein schräges,
gelbes Licht, zumal da sie über die Großmuth seiner Zwecke
und Lügen keinen Ausschluß hatte. Gleichwol litt sein Gerz
auf dem unsichern Wege der Wahrheit am wenigsten; und
er beharrte endlich auf diesem Entschluß.

### Bier und zwanzigstes Rapitel.

Radrichten aus Ruhschnappel — Antiflimar ber Mabchen — Eröffnung ber 7 Siegel.

Das setzet mich eben oft außer mir, daß wir, wenn wir immerhin einen von der Augend auf uns ausgestellten Wechsel annehmen und honorieren, ihn doch erst nach so vielen Doppel-Uso's und so vielen Respektiagen auszahlen, indeß der Teufel wie Konstantinopel von keinen wissen will. Firmian machte keine andern Einreden mehr als verzögerliche: er schob blos seine Beichte auf und dachte, da Apollo der schönste

Tröfter (Paraklet) ber Menschen ift, und ba Natalie bem Bafilisk bes Grams sein eignes Bild im Spiegel ber Dichtkunft gewiesen, so werbe er an seinem Bildniß umkommen. So werben alle tugenbhafte Bewegungen in uns burch bie Reibungen ber Triebe und ber Zeit entkräftet. — —

Ein einziger neuer Brief ichob alle Wanbe feines Theaters wieber burcheinander. Er kam vom Schulrath Stiefel.

## Soch : Ebelgeborner, Infonbere hochzuehrenber herr Infpettor!

"Ew. Boch = Ebelgeboren erinnern fich noch mehr als gu .. aut ber teftamentarifchen Berfügung, bie unfer beiberfeitiger "Freund, ber fel. G. Armenabvofat Siebenfas, getroffen, baß "nämlich G. Beimlicher v. Blaife feine Bupillengelber aus-"zahlen folle - und zwar, wie bekannt, an Dero werthe "Berfon, die folche wieder an die Wittib zu extradieren habe, "- wibrigenfalls wolle Teftator als Gefpenft auftreten. "Lettem fei, wie ihm wolle: fo viel ift ftabtkundig, bag "allerdings feit einigen Bochen ein Gefvenft in Geftalt un-"fere fel. Freundes bem B. Beimlicher überall nachgefest "bat, ber barüber fo bettlägerig geworben, bag er bas bei-"lige Abenbmahl genommen und ben Entichluß gefaßt, be-"fagte Gelber wirklich herauszugeben. Nun frag' ich bier "an, ob Sie folche vorher haben wollen, ober ob folche, wie "faft natürlicher, fofort ber binterlaffenen Bittme einzuhan-Roch hab' ich anzumerken, daß ich lettere, "bigen finb. "nämlich bie gewesene Frau Siebentas, wirklich - nach bem "Willen bes Erblaffers - feit geraumer Beit geheirathet

22 to Google

"habe, wie fie benn jest gefegneten Leibes ift. Gie ift eine "treffliche Saus - und Chefrau; wir leben in Rube und Gi-"nigteit; fie ift gar teine Thalaa \*), und fie liege ihr Leben "fo freudig fur ihren Mann, wie er fur fie - und ich "muniche oft nichts, ale bag mein Bormann, ihr guter, un-"vergeflicher erfter Cheherr, Siebenfas, ber zuweilen feine "fleinen Launen hatte, ein Buschauer bes Wohlbefindens fein "tonnte, worin gegenwartig feine theuere Lenette fcwimmt. "Sie beweint ihn jeben Sonntag, mo fie vor bem Gottes-"ader vorübergebt; boch bekennt fie auch, bag fie es jego Leiber muß ich erft fo fpat von meiner Frau "beffer habe. "bernehmen, in welchen erbarmlichen Umftanben fich ber "Selige mit feinem Beutel befunden; wie murbe ich fonft "ihm und feiner Gattin unter Die Arme gegriffen haben, wie "es einem Chriften gebührt! - Wenn ber Selige, ber iebo "mehr hat als wir alle, in feinem Glange berabfeben fann "auf und: fo wirb er mir gewiß berzeihen. - 3ch balte er-"gebenft um eine balbige Antwort an. Gin Grund ber "Berausgabe ber vormunbichaftlichen Gelber mochte bieß mit "fein, baß S. Beimlicher, ber im Gangen ein rechtschaffener "Mann ift, nun nicht mehr bom G. von Debern verhetet "wirb; beibe haben fich nun ftabtfundig gang mit einanber "überworfen, und letter bat fich in Bayreuth von funf Ber-"Jobten losgemacht und tritt gegenwärtig mit einer Rub-"ichnapplerin in ben Stand ber b. Gbe."

<sup>\*)</sup> Die Chefrau bes Binarins, Thalda, unter ber Regierung bes Tarq. superd. war die erfte, ble mit ihrer Schwiegermutter Gegania gezanket hatte. Blut. im Ruma. Bielleicht ftellet einmal die deutsche Geschichte noch ehrenhafter die erfte Gutztin auf, die nicht mit ihrer Schwiegermutter gekeiset; weznigftens sollte ein beutscher Plutarch auf eine solche Sagdmachen.

"Deine Frau ift ibm fo gram, als es bie driftliche "Liebe nur erlaubt, und fle fagt, wenn er ihr begegne, fei "ibr wie einem Jager, bem am Morgen eine alte Frau in "ben Weg tritt. Denn er habe zu manchem unnugen Ber-"bruffe mit ihrem Manne geholfen; und fie ergablt mir oft "mit Bergnugen bavon, wie hubich Sie, hochgeehrtefter ". Infpettor, manchmal biefen gefährlichen Menfchen ab-"gefappt. In mein Saus magt er jeboch feinen einzigen "Tritt. — Fur heute verfpare ich noch eine ausführlichere "Bitte, ob Sie nicht bie noch erlebigte Stelle bes Berftorb-"nen in bem Gotterboten beutscher Brogramme - welcher, "barf ich fagen, in ben Opmnaften und Lygeen von Schwa-"ben bis Rurnberg, Bayreuth und Gof mit Beifall gehalten "wirb - ale Mitarbeiter befegen wollten. An elenben Bro-"grammenfublern ift eber Ueberfluß als Mangel - und Sie "find baber (laffen Sie fich bieß ohne Schmeichelei fagen) "gang ber Mann bagu, ber bie fatirifche Beigel über ber-"gleichen Froschlaich in ben faftalischen Quellen ju schwingen "wiffen murbe, wie mahrlich nur wenige. Beboch fünftig "mehr! - Auch meine gute Frau folieget bier bie berglich-"ften Gruge an ben bochgeehrten Freund ihres fel. Mannes "bei: und ich felber verharre unter ber Boffnung balbiger "Bittegemähr

Ew. Cochwohlgeboren

ergebenfter

S. R. Stiefel, Schulrath. Das Menschenherz wird durch große Schmerzen gegen bas Gefühl der kleinen gedeckt, durch den Wasserfall gegen den Regen \*). Firmian vergaß alles, um sich zu erinnern, um zu leiden, um sich zuzurusen: "So hab' ich dich ganz "verloren, auf ewig — D du warest allemal gut, nur ich "nicht — Sei glücklicher als dein einsamer Freund, den du "mit Recht jeden Sonntag beweinest." — Er warf auf seine satirischen Launen jetzt alle Schuld seiner vorigen Cheprozesse und schried seiner eignen unfreundlichen Witterung den Mißwachs an Freuden zu.

Aber er that fich jest mehr Unrecht, als fonft Lenetten. 3d will auf ber Stelle bie Welt mit meinen Bedanken ba= ruber beschenken. Die Liebe ift bie Sonnennabe ber Dabchen, ja es ift ber Durchgang einer folden Benus burch bie Sonne ber ibealen Welt. In biefer Beit ihres hoben Style ber Seele lieben fie alles, mas wir lieben, fogar Wiffenschaften und die gange befte Welt innerhalb ber Bruft; und fie berfcmaten, mas mir verfcmaben, fogar Rleider und Reuig-In diesem Frühlinge fchlagen biese Nachtigallen bis an die Sommersonnenwende: ber Trautag ift ihr langfter Dann holet ber Teufel gwar nicht alles, aber boch ieben Tag ein Stud. Das Baftband ber Che binbet bie poetischen Flügel, und bas Chebette ift für bie Phantafte eine Engelsburg und ein Rarger bei Baffer und Brod. 3ch bin oft in ben Flitterwochen bem armen Baradiesvogel ober Pfau von Pipche nachgegangen, und habe in ber Maufe bes Bogels bie herrlichen Schwung - und Schwanzfebern auf-

<sup>\*)</sup> Der bekannte Wassersall — pisse vache — stürzt sich in einem folchen Bogen vom Felsen, baß man unter ihm wegsgeben kann, und also gegen Regen zugebecket ist. Malerische Reise in die Alpen.

gelefen, bie er verzettelte: und wenn bann ber Dann bachte. er habe eine fahle Rrabe geehlicht, fest' ich ibm ben Feberbufch entgegen. Wober tommt bieß? Daber: bie Che überbauet die poetische Welt mit ber Rinde ber wirklichen, wie nach Destartes unsere Erbfugel eine mit einer ichmutigen Borke überzogene Sonne ift. Die Banbe ber Arbeit find unbehülflich, hart und voll Schwielen, und konnen ben felnen Faben bes Ibealgewebes ichwer mehr halten ober gieben. Daber ift in ben bobern Stanben, wo man ftatt ber Arbeit= ftuben nur Arbeitkörbchen hat, und wo man auf bem Schooß bie Spinnrabchen mit bem Finger tritt, und wo in ber Ghe bie Liebe noch fortbauert - oft fogar gegen ben Mann ber Chering nicht so oft wie in ben niebern Stanben ein Gygesring, welcher Bucher, Ton=, Dicht=, Beichen= und Tang=Runfte -- unfichtbar macht; auf ben Goben bekom= men Gewachse und Blumen aller Art, besonbers bie weiblichen, gewurzhaftere Rrafte. Gine Frau bat nicht wie ber Mann bas Bermögen, bie innern Luft = und Zauberschlöffer gegen bie außere Wetterfeite zu vermahren. An was foll fich bie Frau nun halten? An ihren Chevogt. Der Mann muß immer neben bem fluffigen Silber bes weiblichen Beiftes mit einem Löffel fteben und bie Baut, womit es fich überzieht, beständig abschäumen, bamit ber Silberblick bes 3beals fortblinke. Es gibt aber zweierlei Manner: Arkabier ober Lyrifer bes Lebens, bie ewig lieben wie Rouffeau in grauen Baaren - folde find nicht zu banbigen und zu troften, wenn fie an ber, mit golbnem Schnitt gebunbenen, weiblichen Blumenlese nichts mehr vom Golde wahrnehmen, sobalb fie bas Werklein Blatt für Blatt burchschlagen, wie es bei allen umgolbeten Buchern geht - zweitens gibt es Schaffnechte und Schmierschäfer, ich meine Meifterfanger ober Gefcaftleute, bie Gott banten, wenn bie Bauberin fich, wie anbere

Bauberinnen, endlich in eine knurrenbe Gaustage umfest, bie bas Ungeziefer wegfangt.

Niemand hat mehr Langeweile und Angft - baber ich einmal in einer tomifchen Lebensbeichreibung bas Mitleiben barauf binlenten will - als ein feifter, ichiebenber, gewichtvoller Baffift von Geschäftmann, ber, wie fonft romifche Elephanten, auf bem ichlaffen Geile ber Liebe tangen muß, und beffen liebenbes Dienenspiel ich am vollftanbigften bei Murmelthieren antreffe, bie ins Bewegen nicht recht fommen konnen, wenn bie Stubenwarme fie aus bem Binterfchlaf aufreißet. Blos bei Wittmen, bie weniger geliebt als gebei= rathet fein wollen, tann ein fcwerer Beschäftmann feinen Roman auf ber Stufe anfangen, mo alle Romanichreiber bie ibrigen ausmachen, nämlich auf ber Trau = Altarftufe. Gin folder im einfachften Styl gebauter Mann murbe eine Laft vom Bergen haben, wenn jemant feine Schaferin fo lange in feinem Ramen lieben wollte, bis er nichts mehr babei gu machen batte als die Bochzeit; - und zu fo etwas, nämlich ju biefem Laft = ober Kreugabnehmen, bezeigt niemand mehr Luft als ich felber; ich wollt' es oft in öffentliche Blatter feten laffen (ich forgte aber, man nahm' es fur Spaß), baß ich erbotig mare, erträglichen Mabchen, ju beren Liebe ein Mann von Gefchäften nicht einmal bie Beit bat, fo lange platonische ewige Liebe zu schwören, ihnen bie nothigen Liebeerflarungen als Plenipotenziar bes Brautigams zu übermachen, und furz, folche als substitutus sine spe succedendi, ober als Gefellichaftkavaller am Arme burch bas gange unebene Breitfopfifche Land ber Liebe ju führen, bis ich an ber Granze bie Fracht bem Sponfus (Brautigam) felber völlig fertig übergeben tonnte, welches bann mehr eine Liebe als eine Bermablung burch Gefandte mare. einer (nach einem folden systema assistentiae) ben Schreiber

bieses, ba boch auch in ben Flitterwochen noch einige Liebe vorkommt, auch in biesen zum Lehnsvormund und Pringipalkommissarius anstellen, so mußte er so viel Werstand haben und es sich vorber ausbedingen. . .

In Siebenkafens Lenette war, ohne seine Schuld, sogleich vor dem Traualtar die ibeale, selige Insel meilentief
hinabgesunken; der Mann konnte nichts dafür; aber er
konnte auch nichts dagegen. Ueberhaupt, lieber Erziehrath
Campe, solltest du nicht so laut mit dem Schulbakel auf
bein Schreibpult schlagen, wenn eine einzige Froschi im
nächsten Teich etwas quaket, was in einen Almanach eingesandt werden kann — ach reiße den guten Geschöpfen, die
bie schönsten Träume voll Phantasteblumen ins leere Leben
stiden, doch den kurzen einer empfindsamen Liebe nicht weg:
ste werden ohnehin zu bald, zu bald geweckt, und ich und
bu schläfern sie mit allen unsern Schriften nicht wieder ein!

Siebenkas schrieb an bemfelben Tage bem Schulrathe kurz und eilig zurud: "es sei ihm recht lieb, daß er sich an das Testament und an die Gesetze gehalten, und er schide ihm hier die ganze Vollmacht zur Gelber-Erhebung; nur bitte er ihn als einen großen Gelehrten, der oft dergleichen weniger verstehe, als zu verstehen hosse, alles blos durch einen Abvokaten abzumachen, da ohne Juristen kein Jus helfe, ja oft mit ihnen kaum. — Programme zu rezensteren hab' er keine Zeit, geschweige zu lesen und er grüße herzlich die Gattin."

Es ift mir nicht unangenehm, bag alle meine Lefer es, wie ich febe, von felber herausgebracht, bag bas Gefpenft, ober ber überirbifche Wauwau ober Mumbo Jumbo \*), ber

<sup>\*)</sup> Ift ein Popang, 9 F. hoch, aus Baumrinde und Stroh, womit die Mandingoer ihre Welber schrecken und beffern.

bem heimlicher v. Blaife besser als R. Kammergerichtserekuzions-Truppen ben Erbschaftraub aus ben Klauen gezogen, niemand weiter gewesen als heinrich Leibgeber, ber sich seiner Achnlichkeit mit bem sel. Siebenkas bediente, um ben revenant (Wieberkömmling) zu spielen; ich brauche also bem Leser bas nicht erst zu sagen, was er schon weiß.

Wenn ber Mensch endlich eine jähe Alpe mit Laubfroschhänden aufgekrochen ist: so ist oft die erste Aussicht
broben die in eine neue klassende Schlucht: Firmian sah eine
neue Tiese unter sich — er mußte seinen neulichen Borsat
fortweisen — ich meine, er durfte Natalien nicht ein Wort
von seiner Auferstehung aus dem Bein - Lüz, nicht eine
Splbe son seiner Fortdauer nach dem Tode sagen. Ach das
Glück seiner Lenette, die, obwol unverschuldet, zwei Männer
hatte, war dann auf eine Zungenspize gestellt — er hätte
die Schuld, Lenette den Jammer gehabt. Nein, nein, (sagt'
er) die Zeit wird schon nach und nach in Nataliens gutem
herzen auf meinem blassen Bild Staub ansehen und ihm die
Karben ausziehen.

Rurz, er schwieg. Die stolze Natalie schwieg ebenfalls. In biesem abscheulichen Stande neben dem harten, ewigen Knoten bes Schauspiels bracht' er seine Stunden auf dem Theater ängstlich zu — über jeden Reiz des Frühlings warf der Rabenzug der Sorgen den gaufelnden Schatten, und in seinen Schlummer stelen die giftigen Träume wie Mehlthau. Iede Traunmacht zerschnitt den fallenden, niedersteigenden Planetenknoten und sein Gerz dazu. Wie rettete ihn das Schicksal aus diesem Qualm, aus dieser Sticklust der Angst? Wie heilte es seinen Kingerwurm im Chering-Kinger? — Dadurch daß es den Arm abnahm. — Nämlich an einem langen Abende war der Graf kurz vor dem Bettegehen so vertraulich gegen ihn geworden, als — Weltleute können.

Er fagte, er habe ibm etwas febr Angenehmes zu berichten; nur möge er ihm eine Borerinnerung vergonnen. Er tomme ibm - fuhr er fort - mabrent feines Amtes nicht mehr fo aufgeweckt und humoriftisch vor, ale er ihn vor bemfelben gefunden; ja vielmehr, wenn er's fagen follte, zuweilen niebergefcblagen und zu fentimental; und boch habe er fruber felber gesagt (bieß war aber ber andere Leibgeber), er bore lieber jemand über ein Uebel fluchen als jammern, und man könne ja die Fuße in bem Winter und boch die Nafe in bem Frühling fteden haben, und im Schnee an eine Blume riechen. - "Ich verzeih' es gern, benn ich errathe vielleicht "bie Urfache" feste er hingu; aber fein Bergeiben war eigentlich nicht ganz mahr. Denn wie alle Große mar ihm alles Starte ber Befühle, fogar liebenber, am meiften aber trauernber, ein Berbrug, und ein ftarfer Bandbrucf ber Freundfcaft ein halber Fußtritt; und vor ihm follte ber Schmerz nur lachelnd, bas Bofe nur lachend, bochftens ausgelacht vorüber gieben, wie benn bie falteften Weltleute bem phyfiichen Menschen gleichen, beffen größter Barmegrab fich in ber Gegend bes 3merchfells aufhalt \*). Folglich mußte bem Grafen ber vorige Leibgeber - biefer flurmwindige und babei heitere tiefblaue himmel - mehr gufagen als ber angebliche. — Aber wie anders als wir, die wir ben Tabel rubig lefen, borte Siebentas ibn an! Diefe Sonnenfinfterniffe feines Leibgebers, welche feine eignen Connenfleden waren, fonbern bie er felber burch feine Stellung icheinbar hervorbrachte, marf er fich als fo fchwere Gunben gegen feinen Lieben vor, bag er für fie burchaus Beichte und Buge haben mußte.

<sup>\*)</sup> Walthers Phyfiologie. B. 2.

216 nun gar ber Graf fortfuhr: "Guere Empfinbfamteit fann fich mol nicht blos auf ben Berluft Gueres Freundes Siebentas beziehen, von bem Ihr mir überhaupt nach feinem Tobe nicht mit fo viel Barme mehr gefprochen als bei feinem Leben; verzeiht mir biefe Offenbeit" - ba burchfcnitt ein neuer Schmerz über Leibgebers Berfchattung feine Stirn, und mit Roth ließ er feinen Berichtherrn fich ju Enbe erflaren. "Aber bei mir, befter Leibgeber, ift bieg fein Bor-"wurf, fonbern ein Borzug - um Tobte foll man nicht "emig trauern, bochftens um Lebenbige. - Und eben bas "Lette fann bei Euch in fünftiger Woche aufhoren, benn ba "tommt meine Tochter und (- bieg fprach er langgezogen) "ibre Freundin Natalie mit; fle find fich unterwegs begeanet." Saftig fprang Siebentas auf, ftanb feft und ftumm ba, bielt fich bie Band vor bie Augen, nicht als einen Facher, fonbern ale einen Lichtschirm, um bie über einander ftebenben und wiber einander laufenden Wolfenreiben von Gebanten recht burchzuschauen und zu verfolgen, eh' er feine Antwort gab.

Aber ber Graf, ihn als Leibgeber in allen Bunften schief sehend und seine empfindsame Umwandlung auf Nataliens Rechnung und Entbehrung schreibend, ersuchte ihn, bevor er spreche, ihn nur gar auszuhören und seine Berssicherung anzunehmen, mit welcher Treube er alles thun wurde, um die schöne Freundin seiner Tochter auf immer in seiner Nachbarschaft zu behalten. himmel! wie verwickelte ber Graf alles einsache so tausentsältig!

Jest mußte ber von neuen Windeden gefturmte Siebentas um einen Bedenkaugenblick ersuchen — benn hier ftanden ihm drei Seelen auf dem Spiel; — aber er hatte kaum einige heftige Gange durch das Zimmer gemacht, als er wieder fest stand und zum Grafen und zu fich sagte: "Ja, ich handle recht!" Darauf that er die fragende Bitte an ihn um sein Chrenwort, baß er ein Geheinniß, bas er ihm vertrauen wolle, und bas weber ihn selber, noch seine Tochter im geringften betreffe ober beschäbige, bei sich verwahren wolle. — "In biesem Falle, warum nicht?" versetzte ber Graf, bem ein aufgebecktes Geheimniß bas Lichten einer Sperrwalbung von einer weiten Aussicht war.

Da fchloß Firmian sein Gerz und sein Leben und alles auf; es war ein losgelagner Strom, ber in einem neuen Ranale sich überstürzt und mit Bliden noch nicht zu übermeffen ist. Mehrmals hielt ihn ber Graf durch neues Miß-verstehen auf, weil er eine Liebe Nataliens gegen ben eigentlichen Leibzeber blos voraussetzend sich erdichtet und die wahre gegen Siebentäs von niemand erfahren hatte.

Sest überraschte wieder ber überraschte Gerichtherr von seiner Seite und zeigte bem Inspektor unter so vielen Gesichtern, die in solchen Fällen zu machen waren — beleidigte,
zornige, bestürzte, verlegne, entzückte, kalte — blos eines ber
zusriedensten. Borzüglich erfreu' ihn nur, sagte er, daß er
boch an so manchem sich gestoßen und Licht sich angezündet
— und baß er in einigen Bunkten von Leibzeber nicht zu
gut und in andern nicht zu blind gebacht; — am meisten
aber sei er über das Gluck entzückt, auf diese Weise einen
Leibzeber doppelt zu haben und den abgereisten in keiner
Trauer um einen verstorbenen Freund zu wissen. —

Ueber bes Grafen Geiterbleiben wundere fich boch niemand, ber nur irgend einen hellen Ordenstern auf einer bejahrten erloschenen Bruft funkeln sehen. Wenn unser alter Weltmann so ben auf - und absliegenden Weberschiffchen bieser freundschaftlichen Kette nachsah, dem Lieben und Opfern auf jeder Seite — und die badurch zusammengewirkte glänzende Raphaels Tapete der Freundschaft in der Hand hielt und besah, so überkam er nach so langer Zeit ben Genuß von etwas Neuem; fo daß er bisher in feiner ersten Loge vor einem lebendigen komisch-historischen Schausspiel gestanden, das er sich selber schön entwickelte und das sich jede Minute in seinem Kopse wieder geben ließ. Auch sein Inspektor wurde für ihn zu einem neuen Wesen voll frischer Unterhaltung dadurch eben, daß er von der Bühne wegging, sich umkleibete und als der Pseudo-Selige, Siebenkäs, in seine Stube eintrat und ihm in der Zukunst von nichts als dem Erzähler selber recht viel erzählen konnte. Und so wurden ihm beide Freunde gleich schmeichelhaft-lied durch eine sich andrängende Theilnahme an ihm, mit welcher sie gegenseitig ihren Seelenbund durchslochten hatten.

Wer bie Seligfeit, mahr zu bleiben, genoffen, ber begreift bie neue, mit welcher Siebenfas fich jest über alles, über fich und über Beinrich und Natalie, ungehemmt ergie-Ben konnte - inbem er bie weggeworfne Laft erft nachfühlte, bie leichte Schergluge bes Augenblicks zu einem jahrlichen Luftspiel von 365 Aufzugen zu verarbeiten. Wie leicht eröffnete er's bem Grafen, bag er bor ber Ankunft Nataliens, bie er weber forttaufchen, noch enttaufchen tonne, flieben wollte und zwar gerabezu nach bem Reichsmarktfleden Ruhschnappel. Da ber Graf aufhorchte, fo fagte er ihm alles, was ihn trieb und reigte; Sehnsucht nach feinem Grabftein und unheiligen Grabe, orbentlich um zu bugen - Sehnfucht, Lenetten bon Fernen ungeseben zu seben, ja vielleicht in ber Rabe ibr Rind - Sehnfucht, über ihren Blud- und Cheftand mit Stiefeln bas Rechte von Augenzeugen zu erfahren; benn Stiefels Brief hatte ihm die Blumenasche ber vergangnen Tage in bie Augen geweht und bie eingeschlafne Blume ber ehelichen Liebe aufgeblättert - Sehnsucht, ben Schauplat feiner nieberbeugenben Lage bort mit abgelegter Burbe aufrecht und romantisch zu burchwandern - Gehn-

Digitized by Google

sucht, im Marktsleden etwas Neues von seinem Leibgeber zu vernehmen, ber ja erst vor kurzem ba gewesen — Sehnsucht, seinen Tobtenmonat, ben August, einsam zu seiern, wo es ihm wie bem Weinstod ergangen, bem man im August bie Blätter abbricht, bamit die Sonne stärker auf die Beeren steche. —

Mit brei Worten — benn weshalb viele Grunbe, ba man nur einmal wollen barf, so kann's nachher an Grunben bazu nicht fehlen — er reifte ab.

# Fünf und zwanzigstes und lettes Rapitel.

Die Reise — ber Gottesacker — bas Gespenft — bas Enbe bes Elenbes und bes Buchs.

Ich sehe jeden Tag niehr, daß ich und die übrigen 1000,000,009 Menschen \*) nichts find als Gefüllsel von Widersprüchen, von unheilbaren Nullitäten und von Vorsätzen, beren jeder seinen Gegennuskel (musc. antagonista) hat — andern Leuten widersprechen wir nicht halb so oft als uns selber — dieses letzte Kapitel ist ein neuer Beweis: ich und



<sup>\*) 1000</sup> Millionen betriechen biefe Rugel,

ber Lefer haben bisher auf nichts hingearbeitet als auf bas Beschließen bes Buchs — und jego, da wir daran sind, ist es und beiden äußerst zuwider. Ich thue boch etwas, wenn ich — so viel ich kann — das Ende besselben, wie das Ende eines Gartens, der auch voll Blumenstücke ist, etwa bestens verberge, und manches sage, was das Werklein allenfalls verlängert.

Der Inspettor fprang mit ber Burg einer mustulofen, vollen Bruft ine Freie unter bie Rornahren, ber Alp bes Schweigens und Taufdens brudte nicht mehr fo ichwer auf ibn. Die Schlaglauwine feines Lebens war überhaupt unter feiner jegigen Bludfonne um ein Drittel gerlaufen; Die eleftrifche Belegung mit reichern Ginfunften, und felber bie baufigern Gefchafte, batten ibn mit Feuer und Duth gelaben. Cein Amt war ein mit einem folden-filbernen und goldnen Beaber burchichoffener Berg, bag er icon in biefem Jahre namenlofe Beifteuern zur preußischen Bittmentaffe ablaufen laffen fonnte, um feinen Betrug anfange gu halbieren, und gulett gar aufzuheben und gut zu machen. 3ch wurde biefe Pflichthandlung gar nicht vor bie Augen bes Bublifums befördern, wenn ich nicht zu beforgen hatte, bag Rritter in Böttingen, ber ben Thorschlug biefer Raffe aufe Jahr 1804 verlegt, ober auch noch glimpflichere Rechner, Die ihre lette Delung auf 1825 beraudrechnen, bag biefe etwan von meinen Blumenftuden Belegenheit nehmen möchten, gar bem Infpeftor ben Tobtentang ber Wittmentaffe aufzuburben. Es murbe mich ungemein reuen, ber gangen Sache nur in ben Blumenftuden erwähnt zu haben.

Er nahm seinen Weg nicht über hof ober Bayreuth und über bie alten romantischen Reisewege; er fürchtete Ratalien mit seinem Scheinkörper von ber hinter ber Wolfen faenden hand bes Schidfals entgegen gebracht zu werben. Und boch hoffie er von berselben Sand ein wenig, daß sie ihn zufällig auf seinen Leibgeber stoßen lasse, ba dieser erst neutlich in den Ruhschnappelschen Wassern gekreuzet. Ohnehin hatte er sich unterwegs wieder in dessen Gemb und Jacke und ganzes Außen verkörpert, das er von ihm im Gefreeser Wirthshaus eingewechselt; und der Anzug war ihm ein Spiegel, der ihm in einem fort den Entsernten zeigte. Ein Sausinder — wie der Leibgebersche — der in einem Forsthause den Kopf nach ihm aushob, gab ihm einen Stich der Frende ins Herz; aber die Nase des Hundes kannte ihn so wenig wie dessen Gerr.

Inbeg, je naber er gegen bie Berge und Balber borforitt, Binter beren finefischer GotteBactermauer feine zwei leeren Baufer, fein Brab und feine Stube, ftanben: befto enger jog bie Beklommenheit ihr Bugnet um fein Berg gufammen. Es mar nicht die Furcht, erfannt zu werben; dieß war (wegen feiner jegigen Aehnlichkeit mit Leibgebern) unmöglich; ja man hatt' ihn eber für feinen eignen Poltergeift und Propheten Samuel genommen als fur ben noch lebenben Stebenfas; fonbern außer ber Liebe und ber Erwartung macht' ihn noch etwas anbers angftlich, mas mich einmal einklemmte, ba ich unter ben berfulanischen Alterthumern meiner Rindheit berumreifete. Es warfen fich wieder um meine Bruft bie eifernen Banben und Ringe, Die fie in ber Rindhelt gusammenzogen, worin ber fleine Mensch noch por ben Leiben bes Lebens und bem Tobe hulf- und troftlos gittert; man fteht mitten innen gwischen bem abgeriffenen Bufblod, ben aufgesperrten Sand = und Beinschellen, und awischen bem boben braufenben Freiheitbaume ber Philosophie, Die und in ben freien offnen Waffenplat und in Die Rronungstadt ber Erbe führte. — Firmian fab in jedem Gebufche, um bas er fonft in feinem armen, leeren Winger-

Digitized by Google

"Ihr exfter Wann war ber wohlfel. Armenabookst St. F. "Siebenkäs. Sie trat zum zweitenmal 1786. den 20 Oct. in "die Ehe mit dem Schulrathe Stiefel allhier, und entschlief, "nachdem sie & Jahre mit ihm in einer ruhigen Ehe gelebet, "den 22. Jul. 1787. in Kindbette, und liegt hier mit ihrem "tobtgewornen Adchterlein und wartet auf eine frohliche Auf"erstehung."....

"D bu Arme, bu Arme!" mehr fonnt' er nicht benten. Beko, ba ihr Lebenstag heller und wärmer wurde, schlingt bie Erbe fie ein; und fie bringt nichts hinunter als eine Saut voll Schwielen ber Arbeit, ein Ungeficht voll Rungeln bes Rrantenbettes und ein gufriebenes, aber leeres Berg. bas, in die hoblwege und Schachten der Erde binabgedrudt, fo wenig Befilde und wenig Bestirne geseben batte. Leiden hatten fich allemal so eng und schwarz und groß über fie berüber gezogen, daß feine malende Phantafie fie burch bas Farbenfpiel ber Dichtung milbern und berfchonern fonnte, fo wie fein Regenbogen möglich ift, wenn es über ben gan zen Gimmel regnet: "Barum bab' ich bich fo oft gefranft "fogar burch meinen Tob, und beinen unschuldigen Launen "fo menig vergeben?" fagt' er bitter meinenb. Er warf einen Regenwurm; ber fich aus ben Grabe brangte und ringelteweit binweg, als wenn er eben aus bem geliebten talten. Bergen fatt gefüllet fame, ba ibn boch bas fattigt, was und aut Enbe auch fatt macht, Erbe. Er bachte an bas gerfläubende Rind, bas wie ein eignes die welfen, bunnen Arme um feine Geele legte, und bem ber Lob fo viel, wie ein Gott bem Endymion, gegeben, Schlaf - ewige Jugend, und linsterblichkeit. Er mantte endlich langfam von ber Arauerftatte binweg, als bie Theanen fein Berg nicht erleichtepte nuv ermibet batten.

Als er im Gafthof eintrat: fang eine Barfeniftin; in Begleitung eines fleinen Flotenfpielers, ber Wirtheftute ein Lied vor, beffen Wieberkehr war: tobt ift tobt, bin ift bin. Es war biefelbe, bie am b. Abend vor bem neuen Jahre, als feine nun gerftorte und gestillte Lenette mit ber bretbenben Burft boll Qualen, weinenb und verlaffen, ihr verzognes Angeficht ins Schnupfruch brudte, gespielet und gefungen batte. D bie beißen Pfeile ber Tone gifchten burch fein gerftodnes Bett - ber Arme batte feinen Schilb - .. ich babe fe bamals febr gemartert (fagt' er unaufborlich); wie fe feufzete, wie fle fdwieg! - D wenn bu boch mich jett fabft aus beinen Boben, ba bu gewiß glucklicher bift; wenn bn meine vollgeblutete Geele erblichteft, nicht bamit bu wit vergabeft - nein, bamit ich nur ben Troft batte, beinetmegen etwas zu leiben - p wie wollte ich fest anbers atach bich fein!"

Go fagen wir alle, wenn wir bie begraben, ble wir ipequalet haben; aber an bemfelben Tranerabende iverfen wir den Burffpieg tief in eine andere noch warme Bruft. D wir Sthmattlinge mit farfen Borfagen! Beim bente bie gotlegte Geftalt, beren verwefenbe, von und felber gefchlagene Bunben wir init touigen Thranen und beffern Entichluffen Mbuffen, weber neu geschaffen und jugenolich überblüht in unfere Mitte trate und bei und bliebe: fo wurden wir blos in ben erften Boden bie wiebergefundne, liebere Geele bergebend an unfern Bufen, aber bann fpater fie boch wie fonft in bie alben, fcharfen Marterinftrumente bruden. Diefes fogar gegen unfere lieben Berftotbenen thaten, feb' ich bartus - Me Barte gegen bie Lebenden noch ungerechnet - weil wir in ben Traumen, wo und bie verfuntnen Ge--falten wieder besuchen, gegen fle alles wiederholen, was wit bereuen. - 3ch fage bas nicht, um einem Bebflagenben ben

Digitized by Google

Aroft ber Reue ober bes Gefühles zu nehmen, baß er bas verlorne Wefen schöner liebe; sondern nur um ben Stulg auf biefe Reue und auf biefes Gefühl zu schwächen. —

Als Firmian noch spat bas von ber Trauerzeit ausgefogne, zernagte Angesicht seines alten Breundes, bessen Gerg
so wenig mehr besaß, gen himmel bliden sah, als wenn er ba zwischen ben Sternen die geraubte Freundin suchte: so brudte ber Schmerz die lette Thrane aus dem ausgewesten Gerzen, und im Wahnstnn der Qual gab er sich sogar die Leiden seines Freundes schuld, als hätte dieser sie ihm nicht früher zu verdanken, als zu vergeben gehabt.

Er erwachte mit ber Müdigkeit bes Schmerzens, b. h. mit ber Berblutung aller Gefühle, die fich endlich in ein füßes Berfließen und ein tödtliches Sehnen auflöset. Er hatte ja alles verloren, sogar das, was nicht begraben war. Bum Schulrathe burft' er aus Besorgniß nicht gehen, daß er fich verrathe; daß er wenigstens die Ruhe des unschuldigen Mannes, der mit der heirath einer noch verheiratheten Frau weder sein orthodoxes Gewissen, noch seinen Ehrgeiz hätte versöhnen können, auf ein zweideutiges Spiel zu segen wage.

Aber ben Frisor Merbiger konnt' er mit einer verneinberten Gesahr, sich zu verrathen, besuchen, und von ihm eine größere Aussteuer von Nachrichten mitnehmen. — Uebrigens hatte jest die Sense des Todes, mit den Banden der Liebe zugleich, alle seine Retten und Anoten zerhauen; er schadete nun Niemand als sich, wenn er vor andern, ja vor der trauernden Natalie seine Todtenlarve abzog und sich undermodert darstellte — um so mehr, da ihm sein Gewissen an zedem schönen Abend und bei jeder guten That die Berzögerzinsen der rückfändigen Wahrheit-Schuldenmasse absoderte und alle Moraterien verweigerte. — Auch schwur sein Ich wie ein Gott seinem 3ch, bag er nur biefen Tag noch bleibe, und bann niemals wieberkehre.

Der Frifor erfah am Ginten fogleich, bag es niemanb anders fei als ber Babuger Infpettor - Leibgeber. Er fe ste gleich ber Rachwelt, bem borigen Dliethmann Siebentas bie bicfften Rosmarinfrange auf und betheuerte : "fein jegiges "Spigbubenzeug von Strumpfwirkern oben fet gegen ben fel. "Berrn gar fein Bergleich, und bas gange Baus frache, "wenn fie oben traten und ichnarrten." Er brachte bann bei, bag ber Selige bie Frau in Jahrfrift nachgeholt habe bag biefe nie Merbigers Saus vergeffen tonnen, bag fle oft bei Nacht in ihrer Trauerfleibung, worin man fie auch beerbigen muffen, eingefprochen und Red' und Antwort von ibrer Beranberung gegeben: "fe lebten, fagte ber Baarfraus-"Her, wie zwei Kinder mit einander — nämlich Stiefel und "fie." - Diefes Gefprach, biefes Saus und endlich fein leignes, jest fo larmenbes, Bimmer zeigten nichts als leete Statten bes gerftorten Jerusalems - wo fein Schreibtisch war, ftand ein Strumpfwirkerftuhl zc. - und alle feine Fragen nach ber Bergangenheit waren bie Branbfollette, welche bie niedergebrannten Luftichlöffer wieder aus ber Bhonixafche beben follte. Die hoffmung ift bas Morgenroth ber Freude, und die Erinnerung ihr Abenbroth; aber biefes tropfet fo gern in entfarbtem grauen Thau ober Regen nieber, und ber blaue Tag, ben bas Roth verfpricht, bricht freilich an; aber in einer andern Erbe, mit einer andern Sonne. -Merbiger fchnitt, unwiffenb, ben Spalt tief und weit, in ben er bie abgeschnittenen Blutenzweige ber alten Sage bem Ber-'sen Virmians einimpfte - und als feine Frau gulett ergablte, baß Lenette nach bem Rranfenabenbmahl bei bem Besperprediger angefragt: "ich komme boch nuch meinem Tod zu meinem Birmian?" fo fehrte Firmian von biefen blinden

Doldflichen seine Bruft weg und eilte fort, aber ind Freie hinaus, um keinem Menschen zu begegnen, ben er balugen hatte muffen.

Und boch mußt' er fich nach einem Menichen febnen. und ware einer nicht anbers zu finden als unter feinem niebriaften Dache im - BotteBader. Der gewitterhafte Dampfund Dunftfreis bes Abende brutete alle Buniche ber Bebmuth an; ber himmel war mit unreifen gerftigten Gewitterfloden burchzogen, und am öftlichen horizont warf icon ein braufenbes Gewitter feine entgundeten Bechfrauge und feine vollen Bolten auf unbefannte Gegenben nieber. ging nach Saufe; aber inbem er vor ben boben Stadeten bes Blaifischen Barten vorbeilief, glaubt' er eine Bestalt wie Matalie, fcmarz gefleibet, in bie Laube fchlupfen ju feben. Erft jepo fiel ihm bie vorige Nachricht Merbigers mehr auf, baß eine bornehme Trauerdame fich vor einigen Tagen alle Stuben feines Baufes zeigen laffen, und fich besonbers in ben Siebenfäsischen aufgehalten und noch vielerlei ertundigt Nataliens Umweg auf ber Reife nach Babus war immer nach ihrer fuhnen und romantischen Dentmeife nicht unwahrscheinlich, ba fie ohnehin Firmians Bohnort nie gefeben, und ber Inspektor ibr auf nichts geantwortet - ba Rofa verheirathet mar - und Blaife fich feit ber Beipenftererscheinung ausgeföhnt batte - und ba Firmians Sterbmonat fie am naturlichften zu einer Ballfahrt nach feinem letten Orte einlaben konnen.

Ihr Freund mußte nun wol den gangen Abend mit schmerzlicher Wärme an die Lette denken, die noch als der einzige unbedeckte Stern aus dem überzognen Sternenhimmel seiner vorigen Tage schimmerte. — Es wurde nun dammernd; es wehte kubl; die Gewitter hatten sich schon en andern Ländern erschöpft; blos schwarzrothes gertrummertes

Gewölfe, gleichsam glimmende, halvensohlte Brande, waren im hinmel über einander gehäuft. Er ging zum lettenmal num an den Ort, wo der Tod die rothe, zugleich mit der Anobys abgeschmittene, Relfe eingelegt hatte; aber in seiner Goele wehte es, wie außer ihm, nicht mehr so schwirt, sondern frischer — die Bitterkeit des ersten Schwerzes hatten Ahränen verdämint — er fühlte fanster, daß die Erde nur der Zimmerplaß, nicht die Baustelle der Menschen sei w. Morgen glänzte mit aufsteigenden Sternen ein blauer, langer Streif über den versunknen Gewistern — der Lichtmagnet des himmels, der Mond, lag wie eine Stralenquelle auf der Folie einer gespaltenen Wolfe, und das weite Gewölfe schwolz ein und kückte nicht. —

Als Firmian naber am geliebten Grabe bas gefuntue Saupt aufhab; rubte eine fcwarze Geftalt barauf. 'Er ftodte, er blidte fcharfer bin: es war eine weibliche, beten Allegeficht, ins Gis bes Tobes eingefroren und eingeschmiebet. genen ibn binftarrete. 206 er naber trat, war feine theneufte Retalie am bunten Grabgerufte niebergebrochen angelebnt, par bent Gerbftathem bes Tobes waren bie Lippen und Wangen mit weißer Gominte angelaufen, und bie offnen Augen erblindet, und nur bie Thranentropfen, die noch um fie bingen, zeigten an, bag fie erft gelebt, und bag fie ibn für bie Beiftererscheinung gehalten, wovon fie fo viel gebort hatte. Da fie in ber ichwarmerischen Trauer über feinem Grabe ihrem ftarten und oben Bergen bie Beifterericheinung nemunichet batte, und ba fie ibn nun fommen fab: fo bachte fie, bas Gefchiet erhore fie; und bann gerbrudte bie metallene Sand bes talten Entfegens bie rothe Rofe gur weißen. D! ihr. Freund war ungludlicher; fein weiches, nadtes Gerg lag awifchen zwei an einander flurgenden Belten germalmt. Dit jammeruber Stimme febrie er: "Ratalie, Rutalie!" Die

Bippe gudte auf, und bas Auge warmte ein Sauch bon Beben an; aber als ber Tobte noch vor ihr ftanb, folog fe bas Auge und fagte fcaubernb: "ach Gott!" warf feine Stimme fie inst ftechenbe Leben gurud: fobald fie aufblidte, gerann ibr Berg vor ber naben Schredlarbe, und fle tonnte nur feufgen: "ach Gott!" - Firmian rif an ihrer Sand und rief: "Du himmlifcher Engel, ich bin nicht ge-"ftorben - blide mich nur an - Ratalie, tennft Du benn "mich nicht mehr? - D guter Gott! ftrafe mich nicht fo ..araklich und nimm ihr bas Leben nicht burch mich!" Endlich bob fie langfam bie ichweren Augenlieber auf und fab ben alten Freund neben fich gittern, mit ben Ehranen ber Angft und mit bem wechfelnben Angeficht, bas unter ben Bifuftacheln ber Qualen aufschwoll - er weinte frober und farter und lächelte fie fchmerglich an, als fie die Augen offen ließ: Matalie, ich bin ja noch auf ber Erbe und leibe wie Du -Siebft Du nicht, wie ich gittere Deinetwegen? - Dimin "meine warme Menschenband! - Bift Du noch in Burcht?" - Rein, fagte fle erfcopft, aber fie blidte ibn fchen, wie einen überirdischen Denfchen, an und batte teinen Muth gur Frage über bas Rathfel. Er half ihr unter fanften Thranen auf und fagte: "aber verlaffen Gie, Unfdulbige, biefe Traner-"Ratte, auf die fcon fo viel Thranen gefallen find - für "3hr Berg bat bas meinige fein Geheimniß mehr — ach ich Eann Ihnen alles fagen, und ich fag' Ihnen auch atles." Er flibrte fie über bie fillen Tobten hinauf burch Die Ginterpforte bes Gottesaders hinaus; aber fie bing, unter bem Erfteigen ber nachften Unbobe, fcmer, matt und immer gufammenfcaubernd an feinem Urm, und blos bie Thuinen, welche bie Freude, Die aufgelofete Angft, ber Rummer und ble Ermattung mit elnanber ans ihren Augen trieben, fleben wie ermarmter Balfam auf bas fatte, gerfvattene Wern.

Auf ber fcwer ertiommenen Cobe. febte fich bie muthe Rrante nieber - und bie fcwarzen Balber ber Nacht lagen von weißen Ernten gegittert und bon bem ftillen Lichtmeer bes Mondes burchichnitten vor ihnen, Die Ratur batte ben gebampften Lautenzug ber Mitternacht gezogen, und neben Natalien ftand ein theuerer Auferstandner. Er erzählte nun Leibgebers Bitten - feine turge Sterbens = Befdichte feinen Aufenthalt beim Grafen - alle Buniche und Theis nen feiner langen Ginfamleit - feinen feiten Entichlufe. fie lieber ju flieben, ale ibr fcones Gerg munblich ober fdriftlich zu belügen und zu verwunden - und bie Entbetfungen, bie er bem Bater ibrer Freundin icon gemacht. Sie batte bei bem Berichte feiner letten Minute und feines etwigen Abschiedes von Lenetten geschluchget, als ware affes mabr gemefen. Sie bachte an vieles, als fle blos faats: "ad, Gie baben fich blos für frembes Glud gephfert, nicht "für eignes. Doch werben Gie jest alle Taufdungen auf-"beben ober gut machen." - "Alle, fo weit ich fann (fagt' "er), meine Bruft und mein Bewiffen fommen endlich wieber "in Freiheit: hab' ich nicht fogar Ihnen ben Schwur gehal-"ten, Gie nicht eber zu feben als nach meinem Tobe?" Sie lächelte fanft.

Beide fanken in ein trunknes Schweigen. Blöglich fiel ihm, als fie einen vom kalten Thau gelähmten Trauermautel \*) auf ben Schoof legte, ihre Trauer auf, und er fragte voreilig: "Sie betrauern boch nichts?" Ach fie hatte fie ja feinetwegen angelegt. Natalie antwortete: "nicht mehr!" — und sehte, ben Schmetterling ansehend, mitleivig baju: "ein paar Tropfen und ein wenig Kälte machten ben Armen starr." — Ihr Freund bachte daran, wie leicht

<sup>\*)</sup> Ein Tagichmetterling mit fcwarzen, weiß geranderten Flügeln.

ihn das Schickful für seine Auhuhoit mit dem Erstarren bes sihöner geschmäcken, obwol eben so schwarz bekleideten Westens neben ibm hätte strafen können, das ohnehin schon in den Rachtfrösten des Lebens und im Nachthau kalter Thukmen gezittert hatte, aber er konnte ihr nicht antworten vor Liebe und vor Schmerz.

Sie fdwiegen nun, im gegenseitigen Erratben, balb in thre hergen, halb in die große Nacht verloren. Alles Gewolfte - ach nur bas am himmel - hatte ber weite Aletber aufgefogen - Luna bog fich mit ihrem Beiligenschein wie eine umftralete Maria neber aus bem reinen Blau an ibrer bleichen Gomefter auf ber Erbe berein - ber Strom folug fic ungefeben unter niedrigen Rebeln fort, wie ber Strom ber Bolt unter ben Rebeln aus Landern und Wolfern --binter ihren Ruden hatte fich ber Nachtwind auf ein gebegenes, raufchenbes Aehrenftroh gebettet, bas blaue Rornblumen bestreueten - und bor ihnen binab lag die umgelegte Grate ber zweiten Welt, gleichfam bie in bet Saffung von Sargen liegenden Goelfteine, Die burd ben Tob falt und fdwer") geworben - und ber fromme, bemuthige Menfc fant, als Gegenbild ber Connenblume und bes Connenftanbchens, als Mondblume gegen ben Mond und friefte als Mondftaubchen in feinem fühlen Stral und fühlte, nichts bleibe unter bem Sternenhimml groß als bie Boffnungen.

Ratalie ftuste fich nun auf Birmians hand, um fich baran aufzurichten, und fagte! jest bin ich schon im Stande, nach haufe zu kommen. — Er bielt ihre Sand fest, aber ohne aufzusteben und ohne anzureben. Er bitte bas erhattete Stachelrab bes alten von ihr geteichten Rosenzweiges un

<sup>\*)</sup> Ralte und Schwere hat ber achte Ebelftein in größerem Mage als ber undchte.

und brudte fich unwiffend und unempfindlich bie Stachem in bie Finger - langere und beißere Athemange boben bie belabene Bruft empor - glubende Thranen bingen fich bor fein Auge, und bas Mondlicht gitterte bor ibnen nur in einem Leuchtregen bernieder - und eine gange Belt lag auf feiner Seele und auf feiner Bunge und erdrudte beibe. - -"Guter Firmian, (fagte Natalie) was fehlet Ihnen?" - Er febrte fich mit weiten, ftarren Mugen gegen bie fanfte Beftalt und zeigte mit ber band auf fein Brab binunter: "mein "Daus brunten, bas icon fo lange leer fteht. Denn ber "Traum bes Lebens wird ja auf einem zu barten Bette ge-"traumt." Er wurde irre, ba fie gu febr weinte, und ba ibm bas in himmlische Dilbe gerschmolgene Geficht zu nabe Er fuhr mit ber bitterften, innerften Rührung fort: "Sind benn nicht alle meine Theuern babin, und gehft Du "nicht auch? Ach marum bat uns allen bas folternbe Ge= "fchict bas machferne Bild eines Engels auf die Bruft ge= "legt \*) und und bamit ins falte Leben gefenft? D bas "weiche Bilb gerbricht, und fein Engel erscheint - Ja, Du "bift mir wol erschienen, aber Du verschwindeft, und bie "Beit gerbrudt Dein Bilb auf meinem Bergen - und bas "Berg auch: benn wenn ich Dich berloren habe, bin ich gang "allein. Lebe aber mohl! Bei Gott, ich werbe boch einmal "im Ernfte fterben - und bann erfchein' ich Dir wieber; "aber nicht wie heute und nirgende ale in ber Ewigfeit. "Dann will ich zu Dir fagen : "o Ratalie, ich habe Dich "brunten mit unenblichen Schmerzen geliebt: vergilt mir's "bier!" - - Sie wollte antworten; aber bie Stimme brach ihr. Sie folug ihr großes Auge zum Sternenhimmel auf; aber es war voll Thranen. Gie wollte auffteben; aber

<sup>\*)</sup> Man gab fonft ben Tobten machferne Engelbilber mit ins Grab.

ihr Freund hielt fie mit der Sand voll Dornen und Blut und sagte: "Kannst Du mich denn verlassen, Natalie?" — Sier stand sie erhaben auf, bog das Haupt gegen den Simmel zuruck, riß schnell die Thränen weg, die sie überströmten, und die sliegende Seele fand die Zunge, und sie sagte mit betenden Händen: "Du Allliebender — ich hab' ihn verz"loren — ich hab' ihn wiedergefunden — die Ewigkeit ist "auf der Erde — mach' ihn glücklich dei mir!" Und ihr Haupt sartlich und müde auf seines, und sie sagte: "wir bleiben beisammen!" Firmian stammelte: "O Gott! o Du Engel — im Leben und Tode bleibst Du bei mir." —

"Ewig, Firmian!" fagte leifer Natalie; und die Leiden unfers Freundes waren vorüber.

Enbe bee Buche.

Gebruckt bei G. Bolig in Berlin.